e Fabre, auf den Met chen Hafen Hull, ind

ner daen mut de ner See ein Berg növer einleiten und sichter "Sahner die it voller Palut die

steverte Ein Angen

hter kam immer ike n Meter vor der lich ch ins Schlingen la aus. Über Lausger

Deck gerusen we nwesten auchänder ist ungeklärt, obst Collision kam "Wet

it", so ein Spracier

Hafenpolizei, scheen ist in nur, daß der Ka

ger Frachters &

sprecher salop in jährige deutsche Is r auch in holland

n Ende nächster Wei

indlung gegen ilang

rückgewiesen

itsgemeinschaft be

raflughäfen (ADN) k

es Pilotenverbanes

zurückgewiesen h

art veröffentlichtens:

rklärte ADV-Gestä

Achtnich: Die se

elliste 1985 der Pile

ignoriert für die es

äsen die interisie

il verbindlichen &

ie Feuerlösch und k

ungen aller dentste

ien völlig in Orin

in für die von den fi

beanstandete Gen

Boß gefaßt

sche Polizei hat an b

n seit Jahren gesicht

hen Unterwelt-Bold &

a gefaßt. Giontagitä

norra-Bande Neeh

ar am 26. August 18

≥n Racheakt eine mil-

Unterwelt-Organism

Damals erschossa II

f Gionta abgesehn k

Lokal von Torre

mische Höhlenforst

iri und Guiseppe la

chenende aus ens l

Grotte in der Pres

in der sie 34 Tage 碑

an die Erdoberfisches

Ihr einziger Kontakt

eit war seit dem i b

richen als Zeichend

)rdnung sei. Trotzet

ichtsverhiste beite

scher in bester fet

Wenn-

für Sie Themaist

ich 30 58 50, 2000 Haphod)

Vertreeb, Pestfach 109.0

mir rum nach ündigkeite entre die WELT De sie esteres die WELT De sie este berneit Des 36 Aufricht erfrand auf Anfrech inner zustellkoden sowie Mehren 2000ach

THER LET!

metaga.

Jo Lein

dpa, Flora

nschen.

cht

dpa, Statica

Nr. 133 - 24.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 38,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F, Griechenland 105 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 275,00 Din. Luxemburg 28,00 kfr. Miederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Österreich 12 öS. Portugal 100 Sec. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spamen 125 Pts. Kamarische inseln 150 Pts.

Goodwill

### **TAGESSCHAU**

#### **POLITIK**

Rücktritt? In Bremen verdichten sich die Gerüchte um einen Rücktritt von Regierungschef Hans Kosehnick (SPD). Koschnick selbst kündigte eine Stellungnahme für nächsten Samstag nach der Landesvorstandssitzung seiner Partei an. (S. 10)

Parteispenden: Eine Firma darf der Zusicherung eines Finanzamtschefs vertrauen, daß Spenden an Vereine, die politischen Parteien nahestehen, steuerlich abzugsfähig sind. Mit dieser Begründung gab das Kölner Finanzgericht den Königswinterer Lemmerz-Werken recht, die Ende der 70er Jahre 130 000 Mark an CDUnahe "Spendenwaschanlagen" gestiftet hatten und min rund 70 000 Mark Steuern zurückzahlen soll-ten. (Az.: VII 7 K 52/85)

Koalition: Für die CSU gibt es nach Angaben von Parteichef Strauß "aus heutiger Sicht" keinen Grund, für 1987 den Kanzlerkandidaten der Union auszuwechseln. Gleichzeitig warnte Strauß, daß die CSU alle fünf Bundesminister zurückziehen werde, falls Kanzier Kohl einen von ihnen. .aus Gründen die wir nicht billigen", entlassen sollte. (S. 10)

Rüstung: Zu Vorgesprächen über eine deutsche Beteiligung am Forschungssektor des SDI-Programms ist eine Delegation aus Vertretern Bonner Ministerien nach Washington gereist.

Streitkräfte-Abban: China wird nach amtlichen Angaben seine Streitkräfte – die zahlenmäßig stärksten der Welt – im Laufe von zwei Jahren von vier auf drei Millionen Mann verkleinern. Die freiwerdenden Mittel sollen für die wirtschaftliche Entwicklung ein-

gesetzt werden.

Europa: Zum 1. Juli dieses Jahres tritt Griechenland dem Europäischen Währungssystem (EWS) bei. Ebenso wie Großbritannien wird es aber vorerst nicht am Wechsellousmechanismus - dem Kernstück des EWS - teilnehmen.

Nahost: Nach drei Jahren Besetzung zog Israel gestern seine letzten Kampftruppen aus Südliba-non ab. Erstmals seit Beginn des dreistufigen Rückzugs im Februar schlugen in Nordisrael wieder aus Libanon abgefeuerte Katjuscha-Raketen ein.

Entführung: Der Dekan der landwirtschaftlichen Fakultät der amerikanischen Universität in Beirut, Thomas Sutherland, ist auf offener Straße verschleppt worden. Er ist der siebte Amerikaner, der sich zur Zeit in der Hand von Terroristen befindet.

Nicaragua: Die Union der Journalisten Nicaraguas hat die Linksregierung aufgefordert, die seit März 1982 geltende Pressezensur aufzuheben. Zensur sei ein Element der Desinformation.

#### ZITAT DES TAGES



99 Wir protestieren gegen die seit Stalin nicht dagewesene Brutalität des Gerichts und dagegen, daß die Angeklagten um das Recht gebracht werden, sich zu verteidigen

Der polnische Arbeiterführer Lech Walesa über den Danziger Prozeß gegen die Oppositionellen Adam Michnik, Wlady-slaw Frasynluk und Bogdan Lis, in dem er gestern aussagen mußte POTO: SVEN SIMON

EBM-Industrie: Wenn sich die

1984 um 5000 auf 279 000 gestiege-

ne Beschäftigungszahl in der Ei-

den Industrie (EBM) weiter nen-

nenswert erhöhen soll, bedürfe es

dringend einer Initialzündung aus

der Bauwirtschaft, mahnt der

Börse: Die Woche begann an den

deutschen Aktienmärkten ruhig.

Die Kurse am Rentenmarkt ten-

dierten etwas leichter. WELT-Ak-

tienindex 192,9 (194,5). BHF-Ren-

tenindex 102,793 (102,847). Per-

formance Index 103,139 (103,64).

Dollarmittelkurs 3,0972 (3,0615)

Mark. Goldpreis pro Feinunze

sen. Riech und Metall vers

Bundesverband. (S. 12)

312,00 (315,00) Dollar.

Konjunktur. Hauptaufgabe der Wirtschaftspolitik müsse es sein, den Aufschwung in den Industrielern in Cano au halten schreibt die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Gefahren sieht die BIZ vor allem im zu hohen Dollarkurs und im außenwirtschaftlichen Ungleichgewicht der USA. (S. 11)

Bruttesozialprodukt: Das wirtschaftliche Wachstum in der Bundesrepublik hat sich im ersten Quartal 1985 deutlich verlangsamt. Das BSP erhöhte sich gegenüber den ersten drei Monaten 1984 real um nur 0,4 Prozent, ge-genüber dem letzten Quartal 1984 sank es um ein Prozent.

### **KULTUR**

Theater: Mit Betroffenheit, aber zum Schluß großem Beifall, nahm das Publikum in München die Uraufführung des mit extremen Grausamkeiten gespickten, schaurigen Stücks "Bauern sterben" des Dramatikers Franz Xa-

Ballett: Mit dem jetzt in Berlin uraufgeführten Ballett "Der blaue Engel" von Roland Peti gastiert die Deutsche Oper Berlin vom 20. Juli bis zum 3. August an der New Yorker "Met". Außerdem liegt eine Einladung zu einer USA-Tournee für 1986 vor. (S. 17) ver Kroetz auf. (S. 17)

Basketball: Nach ihrem Sieg über Bulgarien (93:90) trifft die deutsche Nationalmannschaft heute im Viertelfinale der Europameisterschaft auf Spanien. (S. 9)

Galopp: Mit einer guten finanziellen Bilanz endete das Baden-Badener Frühjahrs-Meeting. An den Wettschaltern wurden 12 195 762 Mark umgesetzt. (S. 9)

kommen über die Aufhebung der

Grenzkontrollen zwischen den

einzelnen Ländern unterzeichnen,

### **AUS ALLER WELT**

Jugendhanden: Die Stimmung ten wollen diese Woche ein Abauf der Straße im Berliner Bezirk Kreuzberg ist explosiv. Die Polizei steht den immer häufigeren und blutigeren Zusammenstößen

wie es zwischen Frankreich und rivalisierender Jugendbanden fast der Bundesrepublik schon seit eimachtlos gegenüber. (S. 18) nem Jahr in Kraft ist. Wetter: Bewölkt und regnerisch.

Freie Fahrt: Die Bundesrepublik, Frankreich und die Benelux-Staa-

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Vorteile eines französisch-deutschen Aufklärungssa-

telliten - Von R. Moniac S. 2 Strecke - Von Rolf Zundel S. 7 Zivildienstschulen: Was tun,

wenn der Kater stirbt und die Oma verzweifelt?

Berlin: Die schwierige Suche des Senats nach einem Spitzenmann

für Bonn – Landesbericht Moskau: Ein Argument der

"Prawda" für SDI – Von Michael Voslensky S. 6

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages S. 6 beiten weiter

Umwelt: Wenn die Freizeitwelle rollt, bleibt die Natur auf der

10 bis 14 Grad.

Radsport: Kin Tour-Sieger hat seine Depressionen beim Giro S. 3 d'Italia überwunden

Wirtsehaft: Der Wertpapierbesitz Japans im Ausland übersteigt die Direktinyestitionen

Kultur: Psychomärchen im Knautschlack - Zürich: "Die Frau ohne Schatten"

Afghanistan: Deutsche Arzte graben sich in die Berge ein und ar-

### SPD und Grüne im Gespräch. Dennoch Neuwahl in Hessen?

Beide Seiten sprechen von "Irritationen" / Vor Regierungserklärung Börners

D. GURATZSCH, Wiesbaden Auch Absichtserklärungen der hessischen Sozialdemokraten und der Grünen, schon bald Koalitionsverhandlungen aufnehmen zu können, lassen die Spekulationen über eine mögliche Neuwahl des Landtags nicht verstummen. Finanzminister Hans Krollmann, SPD-Landesge-

schäftsführer Paul Leo Giani und der Vorsitzende des einflußreichen Parteibezirks Hessen-Süd, Landwirtschaftsminister Willi Görlach, hatten in ihren Stellungnahmen zur Beschlußlage bei den Grünen eine vorzeitige Auflösung des Landtags ins Gespräch gebracht, dies wohl in der Absicht, eine Art Drohpotential aufzubauen. Offenbar signalisieren die Hinweise auf einen möglichen dritten Urnengang seit Herbst 1982 eine

Doppelstrategie der SPD. Unmittelbar vor einer Sitzung des SPD-Landesvorstands und vor der heute in Wiesbaden beginnenden dreitägigen Landtagsdebatte, in der Ministerpräsident Holger Börner eine Regierungserklärung abgeben will, war es unverkennbar das Bestreben von Sozialdemokraten und Grünen, Irritationen entgegenzuwirken, die durch die Beschlüsse der Landesmitgliederversammlung der Grünen in Niedernhausen bei Wiesbaden ausgelöst worden waren. tativ zu überzeugen".

Danach hatten die Grünen zwar dem Angebot Börners zu Koalitionsverhandlungen mit der SPD zugestimmt, seine Bedingung jedoch ab-gelehnt, außer dem Haushalt für 1985 bereits in diesem Jahr auch einen Doppelhaushalt für 1986/87 zu verabschieden. Außerdem hatten sie statt des angebotenen einen Ministeriums für Umwelt und Energie zwei Mini-

#### SEITE 2 Die Doppelstrategen

ster- und zwei Staatssekretärsposten für ihre Partei verlangt.

Sprecher der SPD erklärten dazu gestern, der Doppelhaushalt sei nicht zuletzt ein Angebot im Interesse der Grünen gewesen. Auf diese Weise könnten sie bestimmte politische Vorhaben auf zwei Jahre finanziell absichern. Dieser Gesichtspunkt, so Görlach, sei von den Grünen offenbar "nicht deutlich genug diskutiert" worden. Für die SPD sei der Doppelhaushalt indessen eine "wichtige und unabdingbare Bedingung". Die Partei stehe jedoch nach wie vor zu ihrem Angebot und sei "bereit zu reden". Dabei solle noch einmal ver-

sucht werden, die Grünen "argumen-

Demgegenüber traten die Grünen mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit, in der sie sich "ab sofort bereit" erklären, die unterbrochene Zusammenarbeit mit der SPD wiederaufzunehmen und ein dazu vorliegendes schriftliches Angebot Börners vom 28. Mai, das auf der von einer gemeinsamen Expertenkommission vorgeschlagenen Energiepolitik basiert, zu unterzeichnen.

Zur strittigen Frage des Doppelhaushalts meinte der frühere Landtagsabgeordnete Karl Kerschgens, inhaltlich könnten die Haushalte durchaus gekoppelt werden, aber die parlamentarische Prozedur müsse getrennt werden. Kerschgens sagte "erhebliche Auswirkungen" der mit der SPD vereinbarten "Verabschiedung aus der Plutoniumwirtschaft" auf die Bundespolitik voraus.

Das strategische Ziel des rot-grünen Bündnisses in Hessen sei es, zur Absicherung dieser Politik auf Bundesebene zunächst über die Niedersachsen-Wahl die CDU-Mehrheit im Bundesrat "zu kippen" und 1987 dann auch die Mehrheiten im Bundestag zu verändern.

### Fabius von "DDR"-Medien hofiert

SED-Zeitung würdigt Frankreichs Haltung zur "Existenz zweier deutscher Staaten"

Mit Elogen und Lobsprüchen über Frankreich als "führendes Land der westlichen Welt" und seinen 39jährigen Premier Laurent Fabius feierte gestern die "DDR"-Presse den Besuch des ersten Regierungschefs einer der drei westlichen Schutzmächte in Ost-Berlin. Die "DDR"-Behörden hatten rund 5000 Menschen auf dem "Platz der Republik" aufgeboten, um dem französischen Premier einen freundlichen Empfang zu bereiten. Es fiel auf, daß Ost-Berlin für den Empfang des französischen Gastes nicht Volkspolizei und Volksarmee aufgeboten hatte, sondern lediglich Angehörige des Berliner Wachregiments "Felix Dserschinskij". Dies wohl aus politischer Rücksicht, da Frankreich Ost-Berlin nicht als Hauptstadt der "DDR" anerkennt und deswegen auch keine Volksarmee-Einheiten dort hätte sehen wol-

Wohl kaum zuvor ist ein westlicher Politiker anläßlich seines Besuchs in

WERNER KAHL, Bonn

Das SED-Politbüromitglied Gün-

ter Mittag hat den Generaldirektoren

der 130 sozialistischen Konzerne in

der "DDR" für den Fall, daß 1985

nicht "höchste Arbeitsresultate" er-

zielt werden, persönliche Konsequen-

zen angedroht. Das geht aus einer

jetzt vom SED-Zentralkomitee in der

Funktionärszeitschrift "Einheit" aus-

zugsweise veröffentlichten Rede her-

vor. Für die "DDR" hat sich im Ver-

bund mit den übrigen Staaten des

Sowjetblocks in diesem Jahr nach

Einschätzung von Fachleuten die wirtschaftliche Lage weiter ver-

Der 58jährige oberste SED-Wirt-

schaftsfunktionär setzte bei dem jetzt

in Einzelheiten bekanntgewordenen

Leipziger Seminar mit den leitenden

Staatsangestellten der großen Betrie-

be die Kombinatschefs unter ultima-

tiven Erfolgsdruck. Mittag, der kürz-

lich trotz neuer Angriffe der SED-

Führung gegen die Bundesregierung in Bonn Chancen für wirtschaftliche

schlechtert.

Ost-Berlin von den "DDR"-Medien ma im Text über den französischen mit solch hoher Wertschätzung begrüßt worden wie der französische Premierminister. Auf den Titelseiten sämtlicher "DDR"-Zeitungen war ein Porträt von Fabius mit begleitendem Text abgedruckt. Das SED-Organ "Neues Deutschland" hebt hervor, daß Fabius "seit eh und je Sozialist" gewesen und schon in jungen Jahren ein enger Mitarbeiter des heutigen Staatspräsidenten François Mitterrand gewesen sei.

Auch enthält sein Lebenslauf in der "DDR"-Presse eine Passage, in der der westeuropäischen Integration ungewöhnliches Lob gezollt wird. Fabius, so heißt es, sei ein "überzeugter Verfechter der industriellen Modernisierung und des westeuropäischen Aufbauwerkes" und habe sich vor allem um die "wissenschaftliche Zusammenarbeit in der EG" verdient gemacht.

Werden offiziell Bürgerrechtsfragen als Problem der Klassenherrschaft abgetan, so erhält dieses The-

und finanzielle Beihilfen sondierte,

ist bereits seit Ende der siebziger Jah-

re bestrebt, die "DDR"-Wirtschaft zu

Ähnlich wie Michail Gorbatschow

in der Sowjetunion kritisierte Mittag

in Leipzig die dort versammelten Ge-

neraldirektoren. "Ein guter General-

direktor", so Mittag, werde sich nicht

nur darauf konzentrieren, den Plan zu

erfüllen. Die von der SED vorgegebe-

nen Ziele müßten vielmehr "in kür-

zerer Frist und mit höherem Niveau"

erreicht werden. Das ABC des erfolg-

reichen Managers vermittelte Mittag den Funktionären mit der Botschaft,

ein guter Generaldirektor müsse "alle

Mittel, Kräfte und Kapazitäten seiner

Betriebe" darauf richten, "die Pro-

duktion neuer markt-attraktiver Er-

zeugnisse zu steigern und gleichzeitig

den Produktionsverbrauch entschie-

den zu senken". Am Erfolg seines

Unternehmens werde künftig in der

"DDR" die "Bewertung der persönli-

chen Leistungen de Generaldirek-

tors" vorgenommen, betonte Mittag.

SED setzt Direktoren unter Druck

Mittag droht persönliche Konsequenzen bei Mißerfolg der Betriebe an

Premierminister eine ungewöhnlich positive Aussage: Fabius habe, heißt es im "Neuen Deutschland", in einer Arbeitsgruppe mitgewirkt, die sich mit der "Förderung der Freiheiten und den Problemen sozialer Gerechtigkeit" beschäftigt habe.

Auch lobt das Blatt das NATO-Land wegen seiner "positiven Haltung zum Status quo im Nachkriegs-Europa". Insbesondere sei die Haltung Frankreichs zur "Existenz zweier deutscher Staaten" nicht ohne Einfluß auf andere wichtige Ereignisse, wie die Unterzeichnung des Grundlagenvertrages, Frankreich verfolge einen "Kurs politischer Selbständigkeit und eigenständiger Aktionsfähigkeit innerhalb der Bündnissysteme des Westens".

Daß Frankreich noch in den 50er und 60er Jahren wegen seiner fernöstlichen Kolonialpolitik in Vietnam beispielsweise in der "DDR" als Inbegriff imperialer Politik gescholten wurde, wird verdrängt.

Mit seiner Androhung verband das

Politbüromitglied zugleich die An-

kündigung, daß der Produktionsab-

lauf verstärkt überwacht werde. Die

an "Volkskontrolleure" der Nach-

kriegsjahre in der Sowjetischen Be-

satzungszone erinnernden neuen

Aufpasser werden bevorzugt aus

"freigesetzten" Arbeitern, damit wird

der Begriff "Arbeitslose" umschrie-

ben, rekrutiert. Sogar "für jedes Rü-

benfeld", so meldete am Wochenende

das SED-Zentralorgan "Neues

Deutschland" aus der Magdeburger

Börde, werde ein "Verantwortlicher"

benannt, der die "Einhaltung aller

Unter Staatsunternehmen im So-

wjetblock hat nach Berichten von

Handelsreisenden eine beispiellose

Konkurrenz um Devisen beim Export

von Konsumgütern eingesetzt. So-

wjetische Betriebe wollen jetzt sogar

mit der Produktion von billigen Par-

tyleuchten und Stall-Laternen sächsi-

sche Hersteller auf dem Markt in der

Qualitätsmerkmale überwacht".

### Bei den ungarischen Parlamentswahlen, die am Wochenende nach

mit 62,1 Prozent gewählt.

neuem Wahlrecht stattfanden, gab es nur 1,2 Prozent Gegenstimmen, aber 5,4 Prozent ungültige Stimmen. Auffallend waren die Erfolge der "inoffiziellen" Kandidaten. Von 71 spontan nominierten Kandidaten, die gegen die von der "Volksfront" aufgestellten Bewerber antraten, waren fast 25 erfolgreich. Zu den Prominenten, die gegen diese Kandidaten verloren, zählten der ehemaliger Ministerpräsident Jenő Fock und der ehemalige Innenminister Bela Biszku. Ungarns Außenminister Varkonyi wurde nur

Nach dem neuen Wahlrecht waren pro Wahlbezirk mindestens zwei Kandidaten vorgeschrieben. In 45 der 352 Wahlkreise wird es am 22. Juni zu Stichwahlen kommen, da keiner der Bewerber die Mehrheit erringen konnte. Einige ungarische Bürgerrechtler, wie der Philosoph Miklos Tamas Gaspar und der Sohn des in den 50er Jahren hingerichteten Innenministers Laszlo Rajk, die versucht hatten, sich als Kandidaten aufstellen zu lassen, erhielten nicht die benötigte Stimmenzahl für die Nominierung. Sie machten dafür, wie sie betonten, "Manöver" der Partei verantwortlich. Beobachter führten die hohe Zahl ungültiger Stimmen auf eine entsprechende Aufforderung von Bürgerrechtlern zurück. Die Wahlbeteiligung lag mit 93,9 Prozent deutlich unter der vor fünf Jahren mit 97 Prozent. Die 7,6 Millionen Wahlberechtigten stimmten außerdem über rund 42 000 Gemeinderäte ab.

#### Es ist eine pragmatische Ent-scheidung Reagans und eine warum ihn der amerikanische Senat vor sechs Jahren nicht ratifi-Geste des Goodwill. Ob sie politische Dividende in künftigen Abrüstungsverhandlungen mit den nau diesen Schwachpunkt der Sowjets bringen wird, bleibt nach Verifizierbarkeit in den vergangewie vor fraglich. Denn es gibt nen Jahren mit offenkundiger nicht nur ein Problem, was die und zynischer Zielstrebigkeit bis zur eindeutigen Vertragsmißach-

gungsminister Weinberger, die

empfahlen, dieses Spiel der So-

wjets zu entlarven und endgültig

aus diesem Vertrag auszusteigen.

aus guten Gründen diesem Rat.

Es mag an der Zeit sein, den So-

wjets im Umgang mit Rüstungs-

kontrollverträgen eine Lektion zu

erteilen und die Grenzen der Be-

lastbarkeit westlicher Geduld auf-

zuzeigen. Es galt zugleich jedoch

abzuwägen, ob der Preis für diese

Lektion nicht zum Bumerang für

Ronald Reagan entschied sich

für den Weg des geringstmögli-

chen Schadens. Sein Beschluß ist

wichtig für das Klima innerhalb

der Allianz, er ist bedeutsam für

die Entwicklung der Genfer Ver-

handlungen und für das gesamte

Rahmenwerk der Rüstungskon-

trollverträge und der Diskussio-

nen darüber, so brüchig und so

unproportional dieses Rahmen-

werk in den vergangenen Jahren

auch geworden sein mag.

den Westen werden kann.

Ronald Reagan widersetzte sich

Einhaltung der Paragraphen dieses Vertrages betrifft, sondern auch für den sowjetischen Goodwill. Er war bisher schlicht nicht

Zhao will Handel

1990 verdoppeln

### Erfolge für Gegenkandidaten mit Bonn bis in **Ungarn**

DER KOMMENTAR

Wer in der Politik auf die Tu-genden der Logik und der

Gradlinigkeit setzt, findet sich

nicht selten sehr schnell in einer

Sackgasse. Die Diskussion um die

Zukunft des SALT-2-Vertrages

hat diese Gefahr verdeutlicht. Der

Tanz um dieses Problemkind der

Entspannung ist zu einer Art "Ball

Denn wenn nicht alles täuscht.

haben die USA beschlossen, einen

Vertrag, den sie niemals ratifiziert

haben, zu honorieren - wenn auch

mit gewissen Vorbehalten -, wäh-

rend die Sowjets, die ihn mit einer

nie erlebten Nuklear-Aufrüstung

in den vergangenen Jahren stän-

dig verletzten, mit Arroganz auf

die Einhaltung der Spielregeln po-

Es war für Präsident Reagan

eine quälende Entscheidung. Er

hat seit Jahren gegen diesen Ver-

trag begreifliche und berechtigte

Vorbehalte. Die größte Schwäche

dieses Vertrages ist das Unvermö-

gen, seine Einhaltung zu verifizie-

ren. Das war der Hauptgrund,

Die Sowjets dagegen haben ge-

tung genutzt. Es gab starke Kräfte

in der amerikanischen Admini-

stration, angeführt von Verteidi-

zierte.

paradox" geworden.

#### DW. Budapest

Bundeskanzler Helmut Kohl und der chinesische Ministerpräsident Zhao Ziyang haben gestern zum Abschluß ihrer Bonner Gespräche ein hohes Maß an Übereinstimmung bei der Bewertung der internationalen Lage und wichtige Fortschritte in den bilateralen Beziehungen festgestellt. Zhao bekundete die Absicht, den

Handel mit der Bundesrepublik von derzeit 2,2 Milliarden Dollar im Jahr bis 1990 auf vier Milliarden Dollar zu steigern. Er äußerte die Hoffnung auf deutsche Betriebsgründungen in China. Auf Wunsch Kohls erklärte er sich auch zur Zusammenarbeit mit der deutschen mittelständischen Wirtschaft bereit. Der Ministerpräsident bat ferner darum, einen besseren Zugang für chinesische Waren zu deutschen Märkten zu ermöglichen. Beide Seiten erklärten, der deutsch-chinesische Zug sei jetzt auf das Gleis gestellt und könne in die Richtung langfristiger Zusammenarbeit fahren.

In Gegenwart der beiden Regierungschefs wurden ein Doppelbesteuerungsabkommen, ein Memorandum für die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie sowie Abkommen über wirtschaftliche und finanzielle Zusammenarbeit unterzeichnet.

Zhao traf gestern auch mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher zusammen. Vor einem vom Kanzler gegebenen Abendessen schilderte er dem Ostausschuß der deutschen Wirtschaft die Pläne zur Entwicklung der chinesischen In-

Seite 11: Wirtschaftsbelebung

### Bei Kampfstoffproduktion liegt der Ostblock vorn

Grauzonenwaffen sollen atomaren Gegenschlag unterlaufen

Die Sowjetunion und mit ihr alle

anderen Staaten des Warschauer Paktes gehören heute weltweit zu den größten Produzenten von Kampfstoffen aller Art. Jetzt bekannt gewordene Produktionsstätten liegen in Komorovo bei Ostrow Mazowiecka in Polen, in Mitteldeutschland in einem Betrieb bei Falkenhagen (bei Berlin), im VEB Chemiewerk Kapen im Staatsforst Sollnitz bei Dessau, wo unter sowjetischer Aufsicht Giftgas produziert wird. Die Tschechoslowakei stellt in eigener Regie in unterirdischen Fabrikanlagen bei Zemianske Kostolany ebenfalls Giftgase her. Die Rohstoffe hierfür werden von den Chemischen Werken "Wilhelm Pieck" in Novaky geliefert. Rumänien produziert in einer Anlage bei Oradea Nervengas und verfügt darüber hinaus über eine Versuchsanlage für biologische und chemische Kampfstoffe in Bukarest.

Die gesamte Kampfstofforschung, -herstellung und -erprobung im Ostblock zielt dabei auf das Gebiet der sogenannten Grauzonenwaffen ab.

INGO URBAN, Bonn Das sind Kampfstoffe, die in keinem Abkommen (Genfer Konvention über den Einsatz von chemischen Waffen) enthalten sind beziehungsweise auch nicht Gegenstand der seit 1968 andauernden Genfer Verhandlungen über B- und C-Waffen sind.

> Der Schwerpunkt der sowjetischen Kampfstoffentwicklung liegt auf dem Gebiet der Toxinwaffen, Stäube und Mykotoxine; makrozyklischen Kampfstoffe, die nach den derzeitigen Erkennungsmethoden für den Westen bisher zum Teil nicht nachweisbar sind. Die Sowjetunion will mit diesen Kampfstoffen einen möglichen atomaren Gegenschlag des Westens unterlaufen. Da herkommliche chemische Kampfstoffe bisher jederzeit nachweisbar sind und bei ihrer Anwendung mit dem Einsatz von A-Waffen zu rechnen ist, soll mit diesen neuen Kampfstoffen in einer heißen Phase der Auseinandersetzung den politischen und militärischen Entscheidungsträgern des Westens keine Möglichkeit gegeben werden, A-Waffen einzusetzen.

### Rau trumpft auf gegenüber Bonn

hy. Düsseldorf

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) hat in seiner Regierungserklärung gestern eine "ökologische und ökonomische Erneuerung" seines Landes angekündigt. Am Maßstab einer solidarischen Gesellschaft werde sich die Politik der SPD orientieren, die am 12. Mai bei den Landtagswahlen mit 52.1 Prozent die absolute Mehrheit errang. Als vordingliche Probleme nannte er die Bewältigung der Arbeitslosigkeit und die Bedrohung der Umwelt. Er kündigte an, Nordrhein-Westfalen werde dem Bund gegen-über deutlich von seinem politischen Gewicht Gebrauch machen und von der Bundesregierung "Handeln einfordern". Um die Akzente seiner Regierungsarbeit zu verdeutlichen, werde er die Staatskanzlei als Führungsinstrument und Steuereinrichtung funktional und personell stärken. Seite 4: Regierungserklärung

## Denktasch siegt

Der Führer der türkischen Volks-

ist aus den ersten "Präsidentschaftswahlen" unter den türkischen Bewohnern Nord-Zyperns als klarer Sieger hervorgegangen. Denktasch erhielt 70,5 Prozent der abgegebenen Stimmen der 93 000 Wahlberechtigten. Die Wahlbeteiligung in der am 15. November 1983 von Denktasch einseitig ausgerufenen und nur von Ankara anerkannten "Türkischen Republik Nord-Zypern" lag bei 80 Prozent. Denktasch, der seit mehr als 20 Jahren die türkische Volksgruppe führt, erklärte nach seinem Sieg, die Wahl werde zu "einer Respektierung der Türkischen Republik Nord-Zypern in der ganzen Welt" führen. Für den 23. Juni sind im Rahmen des von Denktasch eingeleiteten Unabhängigkeitsprozesses von Nord-Zypern Parlamentswahlen angesetzt worden. Seite 5: "Türken schaffen Fakten"

## in Nord-Zypern

gruppe auf Zypern, Rauf Denktasch,

### Reagan folgt dem NATO-Votum?

Bundesrepublik verdrängen.

DW. Washington

US-Präsident Ronald Reagan will offenbar am Strategischen Rüstungsbegrenzungs-Vertrag (SALT 2) festhalten, aber auch "angemessen" auf sowjetische Vertragsverletzungen reagieren. Falls Washington SALT 2 im wesentlichen weiter gelten läßt, folgt der Präsident damit den Ratschlägen von Außenminister George Shultz Sicherheitsberater Robert McFarlane und allen 15 europäischen NATO-Verbündeten.

Die Entscheidung Reagans, "angemessen" auf sowjetische Vertragsverletzungen zu reagieren, könnte nach Informationen der "New York Times" bedeuten, daß die USA im Herbst ein Atom-U-Boot vom Typ "Poseidon" nicht abwracken, sondern es zunächst auf Dock legen. Außerdem könnte eine Beschleunigung des "Midgetman"-Raketenprogramms erwogen werden.

Aul

vei

au

ste

de

sci

nic

SU

Ei

JW

 $\mathbf{kr}_{i}$ 

Rε

### Solidarische Schulden

Von Wilm Herlyn

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau pflegt seine Regierungserklärungen in eine Formel zu gießen. So versprach er vor fünf Jahren eine "Politik des Dialogs". Dem Land hat dies nicht viel geholfen. Es scheint nun, als habe Johannes Rau jene Legislaturperiode zur Vorbereitung benötigt. Denn in seiner gestern vor dem Parlament abgegebenen Wegweisung für die kommenden fünf Jahre verspricht er "Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit und Solidarität" – dieser Geist soll nun in Nordrhein-Westfalen wehen. Die neue Formel lautet: "Unser Maßstab ist die solidarische

Dabei weiß er, daß er angesichts knapper Mittel nur Schwerpunkte setzen kann. Diese spiegeln sich wider in der Kabinettsbesetzung: Ein starkes Umweltministerium bei Klaus Matthiesen, die enge Verzahnung von Arbeit und Umwelt, eine schwere Aufgabe für Hermann Heinemann, und eine sozialverträgliche technologische Offensive, die Rau nicht seinem Wirtschaftsminister Reimut Jochimsen allein überläßt, sondern an seine Staatskanzlei anbindet. Ob er allerdings richtig beraten ist, die ohnehin personell überbesetzte Kanzlei noch zu verstärken, wird sich an der Qualität der neuen Mitarbeiter ablesen lassen.

Rau selbst will deutlicher als bisher die Interessen seines Landes vertreten. Auch da lernte er hinzu. Seinem früheren Unverständnis gegenüber volkswirtschafülichen Zusammenhängen hat er abgeholfen – in zahllosen Gesprächen mit der heimischen Wirtschaft. Die Namen dieser Hachhilfelehrer lesen sich wie ein Gotha der nordrhein-westfälischen Industrie.

Vorbild mag da der Kollege Lothar Späth gewesen sein: Das baden-württembergische Cleverle ist der beste Akquisiteur seines Landes zum Wohl der dortigen Wirtschaft – die niedrige Arbeitslosenquote beweist das. Woher aber Rau den Mut nimmt zu sagen, seine Regierung habe den Landeshaushalt kontinuierlich konsolidiert, wird sein Geheimnis bleiben. Denn die Gesamtverschuldung stieg dieses Jahr auf 75 Milliarden Mark und wird 1990 die 100-Milliarden-Mark-Grenze erreichen. Ab dann ist Rau vielleicht schon in Bonn, gleichzeitig solidarisch und den Dialog pflegend.

### In der Schlangengrube

Von Jürgen Liminski

Die Umstände der Geiselaffäre in Südlibanon sind noch nicht geklärt, aber ein Teil der Medien hat den Schuldigen bereits ausgemacht: die israelische Armee. Denn diese unterstütze die südlibanesischen Milizen des Generals Lachad, die 19 Finnen und einen Franzosen der in Libanon stationierten UNO-Truppe gefangenhält. Das ist die Sache mit den großen Verbündeten der Kleinen. Weiter gedacht hieße das etwa: Washington solle dafür sorgen, daß Israel dafür sorgt, daß General Lachad dafür Sorge trägt, daß die Finnen freikommen. Nur: Wer sorgt dafür, daß die Finnen keine Lachad-Soldaten mehr ans Messer der Schiiten liefern? Nichts als Sorgen mit diesem Staat Libanon.

Aber ist das überhaupt noch ein Staat? Eine Regierung ohne Autorität, widerstreitende Milizen und Parteien, nahezu täglich eine Entführung ausländischer Professoren, Diplomaten oder Journalisten. Gestern traf es den Dekan der Landwirtschaftlichen Fakultät der amerikanischen Universität in Beirut. Der Ort war wie bei fast jeder Entführung der gleiche, die Straße zum Flughafen, die von Syrern und Schiiten kontrolliert wird. Die Verantwortung habe die schiitische Terrororganisation "Heiliger Islamischer Krieg" übernommen, melden die Agenturen. Als ob es noch verantwortungsvolles Handeln in der von Syrern und Schiiten dominierten Schlangengrube von Westbeirut gäbe.

Die meisten diplomatischen Missionen haben ihren Standort in den Ostteil der Hauptstadt verlegt. Dort herrscht relative Sicherheit und Ordnung. Dafür sorgen die christlichen Milizen der Forces Libanaises. Deshalb strömen täglich mehrere hundert Flüchtlinge in diese letzte Enklave westlicher Zivilisation in Libanon. Um sie kümmert sich kaum jemand, weder in Europa noch in Amerika – und schon gar nicht die UNO. Wahrscheinlich hat Generalsekretär de Cuellar auch ganz andere Sorgen. Schließlich hat er schon eine Ermittlungskommission wegen der Finnen ernannt.

Macht ist "die Chance, innerhalb einer st. zielen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen", lehrt Max Weber. Er kannte Libanon nicht. Dort glaubt fast jeder, eine Chance zu haben. Nur die Flüchtlinge im eigenen Lande nicht.

### Schul- und Schuldenpflicht

Von Günter Friedländer

Vier Tage berieten in Bogotá die Erziehungsminister lateinamerikanischer Länder mit ihren Kollegen aus Spanien und Portugal und Vertretern der Unesco und der Weltbank darüber, wie sie das "Büro lateinamerikanischer Erziehung" (OEI) in die "Lateinamerikanische Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur" umwandeln wollen und welche Strategie der Halbkontinent für die Bewältigung seiner Erziehungsprobleme bis zum Jahr 2000 anwenden soll.

Kolumbiens Präsident Belisario Betancur ließ bei der Eröffnungssitzung die bei solchen Anlässen übliche Höflichkeit beiseite, als er die Schulsysteme des Raums, von den Kindergärten bis zu den Universitäten, einer strengen Kritik unterzog und dabei ans Licht brachte: "In vielen unserer Gemeinschaften ist der Prozeß der Alphabetisierung rückläufig: Jedes Jahr wächst die Zahl der Analphabeten." Das wird sonst gern übersehen, vor allem wohl, weil viele Regierungen daran mitschuldig sind.

Eine der internationalen Entwicklungsbanken hat Geld bereit, für das sich keine Abnehmer finden. Es handelt sich um Mittel, die nur für den Bau neuer Schulen benutzt werden dürfen. Bei dem gewaltigen Bevölkerungszuwachs in Lateinamerika sollten neue Schulen eine Priorität sein. Dennoch will niemand dieses Geld. Der Grund, den die meisten Regierungen anführen, ist das Problem der Besetzung der mit dem Neubau von Schulen geschaffenen Posten für Lehrer und Verwaltungsangestellte: In einem Staatshaushalt mit großen Defiziten, die auf Anordnung des Internationalen Währungsfonds herabgesetzt werden müssen, wenn ein Land neue Kredite erhalten will, gibt es keine Möglichkeit, der Erziehung mehr Mittel zuzuführen. Keiner der Staaten kann sich die Folgekosten von Bildungsinvestitionen aufbürden.

So werden Lateinamerikas Schulprobleme von Jahr zu Jahr größer. Die Namensänderung der OEI und die Erweiterung ihres Aufgabenkreises kann daran nichts ändern.



Libanęsischer Totentanz

CLAUS BÖHLE

### Die Doppelstrategen

Von Manfred Schell

Steht Hessen vor der dritten Standtagswahl binnen vier Jahren? Entschieden ist zwar nichts, und da ist auch noch viel Taktik im Spiel, aber die Rufe nach Neuwahlen werden lauter. Die Grünen, die dem jüngsten, bis zur Selbstverachtung gehenden Koalitionsangebot des Ministerpräsidenten Börner ein anmaßendes "Jein" entgegensetzten, haben diese Rufe provoziert. Börner selbst hält sich (vorerst) bedeckt. Er tastet. Aber immerhin forcieren prominente sozialdemokratische Minister wie Krollmann und Görlach den Gedanken an Neuwahlen. Im Spätherbst, oder im nächsten Frühjahr, könnte es also soweit sein.

solcher spektakulärer Schritt würde im Interesse der SPD liegen. In Hessen und in Bonn. Denn bei der jetzigen Lage in Hessen und dem selbstverschul-deten Tief der Bundesregierung dürften nur die Sozialdemokraten von einem Urnengang profitieren. In Hessen könnte es den Sozialdemokraten gelingen, die grünen Schlingpflanzen abzustreifen und eine regierungsfähige Mehrheit zu erringen. Ein solcher Wahlsieg würde zwar im Bundesrat nichts zu Lasten der Union verändern, aber er wäre nach den Erfolgen Lafontaines und Raus ein weiterer psychologischer Tiefschlag für die Regierung Kohl. Und dies womöglich noch in zeitlicher Nähe zu den für die CDU entscheidenden Landtagswahlen in Niedersachsen.

Die Erschütterung für eine ohnehin aufgewühlte, unsicher gewordene Union wäre gewaltig. Insoweit ist es nicht abwegig, den Sozialdemokraten "Doppelstrategie"-Überlegungen zu unterstellen. Willy Brandt hat sich als geschickter

Mann auf diesem Feld erwiesen.

Die CDU muß Neuwahlen in
Hessen fürchten. Die Landtagswahl 1982 hat sie, den Sieg fast
sicher, durch die Ereignisse in
Bonn verloren. Der Bruch der
SPD/FDP-Koalition, die Art und
Weise, wie die FDP damals mit
dem Lambsdorff-Papier die Wende
zur Union hin vollzog, die VerratsThese Schmidts: all dies hat damals Alfred Dregger das Amt des

Ministerpräsidenten gekostet.

Die Union hatte dies noch verkraftet, weil sie die Niederlage in Hessen als ein Opfer für den langersehnten Regierungswechsel in Bonn abhakte. Die Landtagswahl 1983, diesmal unter Führung von Walter Wallmann, ging verloren,

Steht Hessen vor der dritten
Landtagswahl binnen vier Jahren? Entschieden ist zwar nichts, und da ist auch noch viel Taktik im Spiel, aber die Rufe nach Neuwahlen werden lauter. Die Grünen, die dem jüngsten, bis zur Selbstverachtung gehenden Koalitionsange-

Noch frisch in Erinnerung ist das Debakel der CDU bei der hessischen Kommunalwahl, das der Partei Landräte, Bürgermeister, Abgeordnete gekostet hat. Es kommt also nicht von ungefähr, wenn die hessische CDU-Landtagsfraktion auf einer Sitzung im Mai dieses Jahres von "Bonner Auswirkungen" gesprochen und Kritik am Kanzler geübt hat. Ein CDU-Parlamentarier hat in dieser Sitzung die Stimmung so zusammengefaßt: "Wir werden ohne Feindberührung von hinten erschossen."

Und die FDP? Ihr Landesvorsitzender Gerhardt hält Neuwahlen zwar nicht für notwendig, aber seine Partei hat, wie er formulierte, keine Angst davor". Die FDP hat nach der letzten Landtagswahl, bei der ihr die CDU geholfen hat, er-klärt, sie werde keine Koalition mit der SPD eingehen. Daran hat sie sich bisher gehalten. Gleichwohl hat sie Signale ausgeschickt, die Bereitschaft erkennen lassen, von Fall zu Fall, wenn es im Interesse des Landes ist, Börner zu helfen. Aber wie würde sich die Frage, Koalition mit der SPD ja oder nein, für eine FDP stellen, die bei Neuwahlen "aus eigener Kraft" in den Hessischen Landtag einziehen kann?



Auf ein neues? Nachdenklicher Börner mit TV-Reporter nach der

Unterstellt, die SPD würde die absolute Mehrheit nicht schaffen, wäre es dann so fernliegend, an die Wiederauflage einer SPD/FDP-Koalition in Hessen zu denken? Die FDP, die einst, als sie in Bonn mit der SPD zusammen war, Wert darauf legte, in einzelnen Ländern auch mit der CDU zu koalieren, um ihren Spielraum "in beide Richtungen" zu zeigen, würde damit auch ein Signal an die SPD im Bund richten.

Die Grünen haben in ihrem Streit zwischen "Realpolitikern" und "Fundamentalisten" an Anziehungskraft eingebüßt. Die Wahlen im Saarland und in Nordrhein-Westfalen belegen dies. In Hessen hat Börner die Grünen mit dem Angebot, den Ministerposten ausgerechnet für Umwelt und Energie zu übernehmen und als Gegenlei-stung den Haushalt 1985 und den Doppelhaushalt 1986/87 mit über die parlamentarische Abstimmung zu bringen, in einen Zwiespalt ge-bracht. Die Grünen können kein Interesse an Neuwahlen haben. Andererseits aber braucht Börner für eine Auflösung des Landtages mehr Stimmen, als die SPD hat. Ob hierbei Hoffnungen in Richtung FDP berechtigt sind, bleibt abzu-

Es lohnt sich, das Umfeld zu betrachten, in dem Börner, der schon viele Schlingerkurse hinter sich hat, sein Angebot an die Grünen unterbreitete. Lehnen diese endgültig ab, wird er den grünen Wählern sagen können: Seht her, die sind zu nichts zu gebrauchen. Sagen die Grünen doch noch unter den Bedingungen Börners ja, hat dieser, was die Haushalte angeht, freie Hand bis zum regulären Wahltermin 1987 – gleichgültig, ob das Bündnis mit den Grünen so lange hält. Andererseits müßten die Grünen in nur eineinhalb Jahren ihrer erwartungsvollen Anhängerschaft zeigen, daß sie eine respektable Umweltschutzpolitik betreiben. Die Diskussion um die Hanauer Nuklearbetriebe hat aber gezeigt, daß der Bund, wenn Hessen aus der Nuklearpolitik aussteigen will, ein Wort mitreden kann. Von dem Widerstand der Gewerkschaften und der Arbeitgeber einmal abgesehen. Wenn man sich dieses Szenario betrachtet, dann machen die Rufe der Sozialdemokraten nach Neuwahlen einen Sinn.

### IM GESPRÄCH Witold Lutoslawski

### Ein polnischer Kontrapunkt

Von Joachim G. Görlich

Im Gegensatz zu Krzysztof Pende-recki, der von der Warschauer Militärregierung hofiert wird, wenn auch nicht gerade mit durchschlagendem Erfolg, wirkt der Komponist Witold Lutoslawski zuf bescheidene Art. Für ihn rührt keiner die Werbetrommel, dem 72jährigen gibt keine KP Geburtstagsempfänge, die Ehrungen seitens des Regimes fallen karg aus. Von seiner Verbundenheit mit der Kirche macht Lutoslawski kein gro-Bes Aufheben, doch sie ist möglicher-weise echter als die Pendereckis, trotz dessen Eifer für eine neue Sakralmusik. Dennoch sind die meisten Musiker der Meinung, daß das Pendel der Musikgeschichte eines Tages 211gunsten Lutoslawskis ausschlagen wird, und das nicht nur in Polen. Geboren wurde Lutoslawski in ei-

ner Warschauer Akademikerfamilie. Er studierte Klavier, Geige und Kompositionslehre in seiner Heimatstadt. Als 26jähriger nahm er als Soldat an der "Septemberkampagne" teil, wie der Polenfeldzug 1939 genannt wird. Dann schlug er sich als Caféhaus-Musiker während der Besatzungszeit durch und unterrichtete Musik in geheimen Konservatoriumszirkeln. Nach 1945 wurde er bald landesbekannt.

Als der "Sozrealismus" ausbrach, blieb er politisch abseits und wich künstlerisch in den Klassizismus und zur stilisierten Folklore aus. Er wurde weiter gespielt; seine Miniaturen für Kinder, hier vor allen Dingen für Klavier, fanden große Verbreitung. Er verband damals Modernität mit Kantilene und polnischer Folklore.

Nach dem "Tauwetter" begann der Siegeszug seiner Kompositionen durch westliche Konzertsäle. Es häuften sich die Kompositionspreise, die Gastprofessuren und Ehrendoktorhüte, vornehmlich in angelsächsischen Ländern, aber auch die Deutschen ehrte den Meister. Die Akademie der Deutschen Künste, die Akademien der Künste in Hamburg und West-Berlin sowie die Bayerische Akademie der Schönen Künste machten den Polen zu ihrem Mitglied oder korrespondierendenm Mitglied.

Wie sein Freund Wladyslaw Bartoszewski ist er Johann-Gottfried-Herder-Preisträger. Neben profaner und



Komponist und Segler gegen den Wind: Lutoslawski FOTO: HORST ZAPPE

sakraler Musik schrieb er Film- und Theatermisik musikalische Hinstrationen zu Hörspielen. Schon im Kriege hat er für die nationalpolnische Heimatarmee AK Soldsten- und Partisanenlieder komponiert. Er gehört zur Avantgarde der Komponisten und ist seiner Weltanschauung nach Kosmopolit. Aleatorischer Kontrapunkt wurde zum Markenzeichen von Lautoslawskis kompositorischer Neuerung Musiker in eng gesteckten Grenzen mit vorgegebenem Material frei umgehen, quasi improvisieren zu lassen.

Im Musik-Verbandsleben Poiens steht er eher im Hintergrund, gehört nicht der KP, auch nicht einer der Satellitenparteien an. Der heufe noch aufmünfige Polnische Komponistenverband ernannte den stets bescheidenen und in der Warschauer intellektuellenwelt beliebten Lutoslawskizu seinem Ehrenmitglied.

Der Mann, der zuerst ein "ordentisches" Fach, nämlich Mathematik, an der Uni Warschau studierte, liebt nicht mur das Reisen. Er ist passionierter Kunstsammler, liebt die Literatur-wobei es ihm vor allen Dingen die Lyrik der unlängst verstorbenen katholischen Dichterin Kazimiera Illakowiczowna angetan hat, die er mehrfach vertonte – und er liebt das Segeln, das er öfters mit seiner Gattin auf der Weichsel betreibt.

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Hamburger Abendblatt

Es achreibt som Unionsgipfel:

Der bayerische Vormund des Bundeskanzlers läßt weiter Blitze zucken. als sei er Oppositionsführer. So bleibt es bei Reibungsverlusten, die das Fundament der gegenwärtig regierenden Koalition schmälern...Die Koalitionsparteien kramofhaft den Eindruck zu erwekken, als stehe lediglich eine Nachbesserung von Koalitionsvereinbarungen an. Aber der Stachel sitzt tiefer. Keine Regierungskrise erschüttert Bonn, sondern eine Führungskrise. Die Zahl derjenigen nimmt zu, die sich verwundert die Augen reiben angesichts der Tatsache, daß aus dem besten Wahlkämpfer, den die CDU je gehabt hat, ein so entscheidungsscheuer Kanzler geworden ist, während zur gleichen Zeit der liberale Partner behende die Existenzkrise abgestreift hat und nach einem entschlossenen Führungswechsel vor

#### Aachener Bolkszeitung

Selbstbewußtsein nur so strotzt.

Sie meint zum Abschit Kirchentages:

Der Pulverdampf der Anti-Demonstrationen hatte sich am Schlußtag des Kirchentages verzogen. Die über hunderttausend Teilnehmer im Düsseldorfer Rheinstadion, durchnäßt und verfroren, hatten zurückgefunden auf den eigentlichen Kern des Kirchentages, auf die allen gemeinsame Basis des Glaubens. Die bewegende Abendmahlsfeier unter freiem Himmel war eine überzeugende Darstellung dieses religiösen Bekennt-nisses. Hier hatten die negativ-kritischen Polittône - bis auf einige Transparente - keinen Platz mehr. Statt dessen rief den Teilnehmern die Ostberliner Pfarrerin Annemarie Schönherr ins Gewissen, Abstand zu nehmen von allen diskriminierende Schlagworten, zu denen sie auch einschlägige "Abzeichen" zählte. Die DDR-Pastorin meinte damit sicherlich nicht nur die politischen Parteiembleme von hüben und drüben, sondern auch jene Transparente und Spruchbänder, die Andersdenkende herabmindern und verurteilen.

### THE TIMES

Die Londoner Zeitung

Ungarn ist das beste Beispiel das wir für die Möglichkeiten und Grenzen einer Reform von oben innerhalb des Ostblocks haben. Deshalb hat es eine Bedeutung, die weit über seine Grenzen hinausgeht. Die jüngsten Wahlen nach einem neuen Wahlgesetz können als Versuch angesehen werden, eine wachsamere und weniger korrupte Konsultativvertretung zu schaffen. Diese kann aber weitethin nur debattieren und nicht ent-scheiden. So bleibt die ungerische Frage offen: Wie weit kann die wirtschaftliche Freiheit gehen, ohne mehr politische Freiheit zu erlauben? Budapest hat ... weiterhin nichts was wir ernsthaft ein Parlament nennen

### Vorteile eines französisch-deutschen Aufklärungssatelliten

Bisher sind wir von US-Informationen abhängig / Von Rüdiger Moniac

Wenn Europa als politische Kraft Bedeutung haben will, muß es Wege finden, um in der Europäischen Gemeinschaft Grundsteine für einen Bundesstaat zu legen. Der EG-Gipfel in Mailand Ende des Monats muß dazu die Weichen stellen; es sind also neue Ansätze zu suchen, vor allem für die Harmonisierung der Außenund Sicherheitspolitik der Zehn, bald Zwölf.

Ein Projekt, mit dem dieser Weg beschreitbar erscheint, bietet sich in Gestalt des europäischen Aufklärungssatelliten, an dem vor allem Frankreich großes Interesse zeigt. Paris wirbt in dieser Sache seit geraumer Zeit um die Gunst Bonns, und es fragt sich, ob sich die Deutschen dem Werben der Franzosen noch länger entziehen sollten. Man muß sich daran erinnern, daß es bisher nur die beiden Supermächte sind, die über eine eigene Aufklärungskapazität im Weltraum verfügen. Alle Informationen, die im Westen über die sowjetische Rüstung, besonders die strategische, zu haben sind, intstammen bis auf wenige Ausnahmen der Satellitenaufklärung. Selbst das, was die Westeuropäer

über eine "Europa-gerichtete" Bedrohung der Sowjetunion wissen, erfahren sie aus amerikanischen Quellen. Liegt es deshalb nicht nahe, daß sich in Westeuropa in dieser Hinsicht eine Selbständigkeit entwickelt und die EG sich mit Hilfe Frankreichs und der Bundesrepublik, vielleicht auch mit der Großbritanniens ein Mittel zur Beschaffung von sicherheitsbedeutsamen Nachrichten zulegt? Nicht nur über die Sowjetunion übrigens, sondern auch über den gesamten Mittelmeerraum mit Israel und der arabischen Welt bis zum Persischen Golf und über weite Teile

Auch im engeren europäischen Sinne bewertet, würde eine weltraumgestützte Aufklärung für Europa bedeutsam sein. Denn der europäische Teil der NATO grenzt

mit seiner Landmasse an die des Warschauer Paktes. Daraus entspringt ein besonderes europäisches Bedürfnis, die im Osten hauptsächlich auf Militärmacht gestützten Entwicklungen intensiver zu beobachten, als das mit Hilfe der USA möglich war und ist.

Solche Informationen könnten die laufenden Wiener Rüstungskontrollverhandlungen (MBFR) besser untermauern, aber auch die Stockholmer KVAE-Konferenz, auf der es vor allem um Vertrauensbildung geht. Vertrauen entwickelt sich aus genauer Kenntnis des Gegenübers. Sollte das Wissen über den Gegner von diesem aber nicht aus freien Stücken übermittelt werden, wäre es um so angebrachter, es sich mit anderen Mitteln zu beschaffen. Jedenfalls entstünde so eine auf Fakten gestützte Gewißheit vor militärischer Überraschung.

Diese Argumente haben allerdings in Kreisen der Bonner Regierung bislang nicht den das Projekt

Aufklärungssatellit fördernden Schub ausgelöst. Vor allem der Verteidigungsminister sträubt sich, und zwar mit aus seiner Sicht verständlichen Gründen. Er sieht zwar die sicherheitspolitischen Vorteile einer eigenen europäischen Aufklärung aus dem Weltraum, weigert sich aber, das dafür erforderliche Geld aus seiner Finanzmasse aufzubringen.

Erste grobe Berechnungen für ein derartiges Satellitensystem mit der entsprechenden Bodenorganisation beziffern den Aufwand der Beschaffung und des Betriebs über zehn Jahre auf rund zehn Milliarden Mark. Bonn müßte wie Paris pro Jahr also eine halbe Milliarde bereitstellen. Für den Finanzminister wäre das eine schwere Aufgabe – er will seinen Kurs der "Entstaatlichung" des Wirtschaftsgeschehens im Lande nur ungern korrigieren.

Andererseits erwarten Fachlente von einem staatlichen Auftrag die ser Qualität eine Menge innovati-

ver Kraft in der Industrie. Hochtechnologie würde entwickelt, die sich auch zur zivilen Nutzung eignet. Grundsätzlich würde deshalb das Satellitenprojekt auch in das von Bonn und Paris forcierte Eu-

reka-Programm passen.
Schließlich sollten zwei weitere positive Auswirkungen nicht unterschätzt werden: eine außemotitische dadurch, daß die EG die so gewonnenen Anfklärungsergebnisse einer seit Isngem geplanten Abrüstungsagentur der Vereinfen Nationen zur Verfügung stellen könnte. Dies würde Europas Ansehen als "dritte Kraft" weltweit stärken. Aber auch eine innenpolitische denn die Führung der deutschen Sozialdemokratie findet den Gedanken einer deutsch französischen Zusammenarbeit bei der Aufklärung aus dem Weitraumreizvoll, ja umungänglich. Damit böte sich die Möglichkeit, daß Regierung und Opposition, die in der Sicherheitspolitik auseinanderdriften, in einer wichtigen Frage wie der zusammenkommen.



ntrapu

st und Segler gene
toslowski fotoline
Musik schrieb er fle
tusik, musikalische k
Hörspielen Schniel
für die nationale
mee AK Soldaten
inder komponiert k
atgarde der Kompe
einer Weltanschame
sint. Aleatorische
wurde zum Marken
pslawskis komposie
g; Musiker in eng gen
mit vorgegebenen k
mit vorgegebenen k
ehen, quasi improvise

isik-Verbandseba:
cher im Hinterpunt;
c KP, auch nicht er
iparteien an Der Interparteien an der steste
ernannte den steste
ernannte den steste
ernannte den steste
nid in der Warschae;
nwelt beliebten Interparteien
n Ehrenmitglied
ann. der zuersten ei
ech, nämlich Mather

ch, nämlich Mahae
Warschau studies
r das Reisen. Er is;
unstsammler, liehte
obei es ihm vorallel
der unlängst verse
ihen Dichterin Kane
owna angetan hat i
1 vertonte – und er i
ias er öfters mit sine!
Veichsei betreibt

### ANDER

ndmahlsfeier und b war eine überzeigse dieses religiosen le lier hatten die 1696 Polittäne – bis व्यः - keinen Pit sen nei den Teilnehr Pfarrerm Am ett uns Gewissen, Mc von allen diskrimie orten, zu dener sez - Aozeichen 🍱 storin meinte danis ı! nur die politischei e von hüben und auch jene Transpar ander, die Anderst

atellite

indsätzlich auch elittenprojekt auch en und Paris ions ogramm passen estlich sollten zweigen der den daß die bis enen Aufklärungsteit enen Aufklärungsteit enen Aufklärungsteit sagentur der Verfügung steit und eine Europas ie Führung der deutsche einer deutschie einer deutschie einer deutschie einer deutschie zusammenarbeit gering aus dem ung aus dem in die Vorgischkeit deutschie einer deutschie einer deutschie einer deutschie einer deutschie deutschie einer deutschie einer

### Was tun, wenn der Kater stirbt und Oma verzweifelt?

Auch Zivildienst will gelernt sein. Und so gibt es auch für Kriegsdienstverweigerer so etwas wie eine Grundausbildung für die Arbeiten im sozialen Bereich.

Wir besuchten die Zivildienstschnle in Trier, eine der 13 ihrer Art in der Bundesrepublik

#### Von EBERHARD NPTSCHKE

iner von den 25 jungen Männern sagt "ja", als Schwester Antje zu Beginn ihres Untersichtes sie fragt, wer denn schon einmal eine alte Frau im Bett gewaschen habe. Schwester Antje in der Zivildienstschue V in Trier hat den unschätzbaren Vorteil, daß sie nicht viel älter erscheint als das Publikum, vor dem sie nun mit Hingabe, Wasser und Seife eine menschengroße Gliederpuppe wäscht. Eine einsame Papierkugel landet in einem unbewachten Augenblick auf dem Kopf der Plastik-Alten. Ansonsten ist das vor Individualisten strotzende Publikum "ganz Ohr".

Während Schwester Antje in farbigen Jeans und T-Shirt und mit der freundlichen Beharrlichkeit ihres Berufsstandes weiter agiert und weiter erklärt, sieht sie zwischendurch in fasziniert und gespannt lauschende Gesichter. Hier und jetzt wird jedes Ding beim Namen genannt, und wer es in den vier Stunden "Einführung in die Krankenpflegehilfe" nicht "geschnalt" hat, der steht hinterher, wenn er für die "Mobilen Sozialen Hilfsdienste" unterwegs ist, dumm de

Hier in Trier ist eine der dreizehn "Zivildienstschulen" der Bundesrepublik Deutschland, wo Kriegsdienstverweigerer auf ihre Arbeiten im sozialen Bereich vorbereitet werden. Es sind aufwendige, aber notwendige Einrichtungen angesichts vorhandener 63 030 Zivildienstplätze, von denen 42 650 besetzt sind, während beim Bundesamt für Zivildienst in Köln kürzlich von 54 918 Anträgen auf Anerkennung 36 316 als positiv beschieden gemeldet wurden.

Irgendwie merken die Schüler in Trier schon an dem Gebäude, in dem sie untergebracht sind, daß man sie wichtig nimmt und daß es in den



Rollstukltragen steht auf dem Stundenplan; Schüler der Zivildienstschale in Trier beim Unterrickt

kommenden 20 Monaten am Einsatzort auf sie ankommen wird.

Die Villa Reverchon am Moselsteilufer gegenüber Trier hat der wahrscheinlich reichste Mann der Stadt 1912 seiner Frau zur Silberhochzeit geschenkt. Adrian von Reverchon. dessen Frau Alice aus dem Haus Villeroy und Boch kam, zog 1912 mit ihr in ein Haus, das 21 ständige Bedienstete hatte, die aus einer "Gesindeküche" verpflegt wurden. Die Villa war nach den Plänen, die ein Architektenwettbewerb im ganzen damaligen Reichsgebiet erbracht hatte, gebaut worden. Geld spielte keine Rolle, allein ein Stück des Anfahrtsweges, der in den Fels geschlagen werden mußte, kostete 1,4 Millionen Goldmark.

Zwar gingen die Originalmöbel in der wechselhaften Geschichte der Villa verloren, aber die sonstige Innenausstattung, die zuletzt auch einem General der französischen Besatzung als Flitterwochenquartier gut genug war, blieb voll erhalten. Der Denkmalschutz achtet darauf, daß Stuck und Marmor bewahrt bleiben und in dieser "Schule" mit ständig 80 Schülern buntester Zusammensetzung gibt es niemand, der auch nur mit Bleistift auf die Wände krakelt.

Kein Wunder, daß der Bundesfinanzverwaltung dieser Prachtbau zu teuer erschien, als der jetzige Besitzer, die Arbeiterwohlfahrt, ihn mit Erlaß des Zivildienstgesetzes als Zivildienstschule anbot. Aber unter dem Druck des Gesetzes, das eben den 4-Wochen-Einführungskurs mit Internatsunterbringung vorsieht, kam ein Vertrag zustande. Die Arbeiterwohlfahrt errichtete für rund 1,2 Millionen Mark im 18 000 Quadratmeter großen Park ein neues Unterrichtsgebäude nach modernsten Gesichtspunkten, im Altbau wurden Bäder und Toiletten eingebaut, die Zimmer mit je zwei bis vier Betten ausgestattet.

Jetzt sorgen 17 hauptamtlich angestellte Mitarbeiter, darunter ein Freizeitbetreuer, für die alle vier Wochen wechselnde Gästeschar, die in strammem Rhythmus von "Erste Hilfe" bis zu "Hilfreiches Gesprächsverhalten" täglich acht Stunden unterrichtet wird. "Rollstuhltraining", heißen da Stunden-Themen, "Tod und Sterben". "Alter und Behinderung". Es gibt auch Kochkurse, denn alleinsteinstelleistenden bei Hausbesuchen voll betreut werden, auch am Herd.

Die "Rahmenrichtlinien" für den Unterricht, wie ihn die "Mobilen Sozialen Hilfsdienste" vorsehen, für die hier in Trier ausgebildet wird, sind als im wahrsten Sinne gewichtige Broschüre fast zu viel für die vier Wochen.

Das räumen Schulleiter Albert Hohmann und der Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Trier, August Hertmanni, ohne weiteres ein. Aber es wird einfach verlangt, daß diese jungen Männer, von denen mehr und mehr ohne Abitur, aus anderen Schulen oder von Lehrstellen kommen, auch über "Liebe, Sexualität uhen Deutschaft auch

Partnerschaft alter und behinderter Menschen" Bescheid wissen.

Die Zivildienstschule in Trier ist nach den Angaben Hertmannis die einzige im Bundesgebiet, die Kochkurse unter dem besonderen Aspekt der "Ernährung im Alter" anbietet. Vielleicht ist sie auch die einzige, die ihren Schülern so weit entgegenkommt, daß diese hier ständig neben der Normalverpflegung auch ein vegetarisches Essen können. ..Es gibt eben unter

unseren Leuten besonders viele, die auf Körner, Salat und Gemüse stehen", sagt die Hausleitung. Und da die Arbeiterwohlfahrt mit ihrem großen bundesweiten Betrieb auch günstig einkauft, gibt es in dieser Schule als vierte Tagesmahlzeit nachmittags Kaffee und Kuchen.

Wie mag das sein, wenn eine der drei hauptamtlichen Lehrkräfte, ein Diplom-Psychologe, im "Rollenspiel" einübt, wie ein Zivildienstleistender auf die täglichen Klagen und Erzählungen der von ihm zu Betreuenden einzugehen hat?

Wir sitzen im Reverchon-Salon, der Blick geht auf die 2000jährige Stadt mit der Porta Nigra. Keiner von den Jungs sieht hinaus, keiner kümmert sich auch nur entfernt um den Besucher. Wichtig ist für sie jetzt nur eins: Wie reagiere ich auf die drei Sätze, die mir möglicherweise von einem alten Menschen beim Betreten der Wohnung im Dienst als erstes an den Kopf geworfen werden? Fall 1: "Ihr bringt mir Essen, das vergiftet ist"; Fall 2: Mein Kater ist tot, er ist das einzige Lebewesen, das immer bei mir war, ich will sterben"; Fall 3: "Ich werde verrückt, meine Enkelin will einen Neger heiraten."

Die Gruppe vertieft sich in die Fälle, es gibt phantasievolle und schlichte Vorschläge, wie man der Situation begegnen kann, Kriterien: "Ihre Antwort soll möglichst kurz sein", "In Ihrer Antwort soll der Gefühlszustand des Klienten angesprochen werden." Oder: "Vermeiden Sie in Ihren Antworten Wörter, die Beziehungen deutlicher machen. Sie erwecken sonst leicht den Eindruck, zu werten oder zu diagnostizieren."

Der Sterbeprozeß wird nach dem "Phasenmodell von Kübler-Ross" vorgestellt. Sterbenden die Hand halten? Keine Einwände, eher Fragen.

Am Abend völliges Abschlaffen, nur noch Filme (im Hause), Bibliothek (im Hause), Kantine. Für die Stadt da unten, nach der man sich in den meisten anderen auf dem flachen Lande liegenden Zivildienstschulen die Finger lecken würde, sind die meisten fast zu müde.

Nach den vier Wochen in Trier kommen 19 Monate, in denen Schwester Antje oder Diplompsychologe Joachim Wagner nicht mehr helfend eingreifen, in denen nicht mehr die Griffe geübt werden können: "Wie helfe ich einem Behinderten auf der Toilette?"

## "Top secret" – für viele in USA kein Geheimnis

Mehr als vier Millionen
Amerikaner in Armee,
Verwaltung und Industrie
gehören zum Kreis der
Geheimnisträger. Ein
fruchtbares Feld, das
Ost-Agenten intensiv beackern.
Einer scheint sogar ein
Familienunternehmen in
Sachen Spionage betrieben zu
haben: John A. Walker.

Von FRITZ WIRTH

iese Firma besitzt die modern-

ste Ausrüstung zur Aufdekkung von geheimen Abhör-Vorrichtungen, versteckten Sendern und angezapften Telefonen", so liest es sich anspruchsvoll in einer Broschüre der Firma "Electronic Conterspy". Chef der Firma und oberster "Wanzenjäger" war John A. Walker.

Der Anspruch paßte zu seinem Image. John A. Walker faßte die Initialen seines Vor- und Nachnamens zum Wort "Jaws" zusammen, dem Titel der furchterregenden Haifischlegende aus Hollywood. "Jaw" heißt zu deutsch auch "große Schnauze". John A. Walker hatte sie zeit seines Lebens. Was ihn seit dem 20. Mai etwas kleinlaut gemacht hat: Der "Wanzenjäger", dem angeblich kein werstecktes Abhörmikrofon entging, mußte erfahren, daß das FBI seit dem letzten Herbst sein Wohnhaus und sein Büro mit "Wanzen" vollgestopft und ihn abgehört hatte.

Seit dem 20. Mai nun sitzt "Jaws" alias John Walker im Gefängnis von Baltimore als Spion ein, und weder die Offiziellen noch die Journalisten wissen so recht etwas mit ihm anzufangen. Einige Abwehrleute sprechen vom "größten Spionageskandal in der Geschichte der amerikanischen Navy", Verteidigungsminister Weinberger meint, daß die Verluste durch Walker "sehr schwer" gewesen seien. CIA-Chef William Casey räumte ein, daß die "Walker-Affäre" ein "großer Erfolg für die Sowjetunion" sei. Doch eine Reihe leitender Marine-Offiziere wiegelt seit ein paar Tagen ab: Walker habe vor neun Jahren die Navy verlassen, seine Informationen, die er in seiner 20jährigen Dienstzeit sammeln konnte, seien inzwischen "kalt" geworden, und das Material, das er sich seither über Mittelsmänner besorgte. sei zweitklassig gewesen.

Welches Urteil über den angeblichen Spion Walker auch zutreffen mag – er hat vor Gericht alle Anklagen zurückgewiesen und in den bisherigen Verhören, entgegen anders lautenden Meldungen, bisher geschwiegen –, fest steht, daß dieser Fall für beide Seiten kein Ruhmesblatt ist.

John Walker, 47 Jahre alt und seit 1976 von seiner Frau Barbara geschieden, unterhielt in Norfolk zwar ein Detektivbüro und gab sich im Gewerbe als ein Profi zu erkennen. Als Agent und Spion dagegen war er in hohem Maße fahrlässig und amateurhaft. Als professionellen Agenten disqualifizierten ihn vor allem seine Eitelkeit und sein Drang nach dem Cald

Die geschiedene Frau Walkers wußte von seiner Spionagetätigkeit und hat sogar an einigen Reisen zu geheimen Briefkästen in der Nähe Washingtons teilgenommen. Walker mußte wissen, daß diese Frau für ihn nach der Scheidung zu einem beträchtlichen Sicherheitsrisiko geworden war. Dennoch setzte er unbekümmert seine angebliche Agentenarbeit

für die Sowjets fort und aktivierte sogar noch seinen Sohn Michael als Agenten, der seit 14 Tagen einsitzt.

Um so erstaunlicher ist es, daß Walker über 20 Jahre ungestört als Spion arbeiten konnte und wohl auch heute noch aktiv tätig wäre, wenn er nicht im letzten Herbst von seiner Frau an das FBI verpfiffen worden wäre. Wobei es der Frau Walkers, die ein Alkoholproblem hatte, zunächst nicht leicht war, das FBI zu überzeugen. Sie mußte sich einem Lügendetektor-Test unterziehen, bevor das

FBI anbiß.

Walker, der in seiner aktiven Laufbahn auf zwei amerikanischen AtomU-Booten als Nachrichtenoffizier
Dienst tat und offiziell für Informationen der Geheimhaltungsstufe "top secret" freigegeben war, hätte auch nach seiner Entlassung mindestens alle fünf Jahre einer Routine-Überprüfung durch die Spionageabwehr

unterzogen werden müssen.
Sie fanden jedoch nicht statt. Andernfalls hätte der
Abwehr die intensive Reisetätigkeit
Walkers auffallen

müssen, der unter anderem in den letzten Jahren auf den Philippinen, in Hongkong, in Mexiko, der Bundesrepublik, Österreich, Italien und in Moskauwar. Meistens, um Material an Kontaktleute aus dem Osten zu übergeben

und Geld zu kassie-Bisher sieht es so aus, als habe Walker den ersten Spionage-Familienbetrieb im Agenten-Untergrund unterhalten, Auch Walkers Bruder Arthur wurde verhaftet. Er arbeitete bis 1973 als Instrukteur für taktische Unterwasser-Kriegführung in der "Navy" in Norfolk, dem größten Marinestützpunkt der Welt und Heimathafen für 108 amerikanische Kriegsschif-

fe. Danach war er in einer Rüstungsfirma in Norfolk beschäftigt. Arthur Walker ist angeblich in den bisherigen Verhören "sehr kooperativ" gewesen. John Walkers Sohn Michael wird

John Walkers Sohn Michael wird von der Abwehr als "kleiner Fisch" bezeichnet. Der 22jährige wurde auf dem Flugzeugträger "Nimitz" verhaftet, wo er für die Verbrennung von als "geheim" eingestuftem Material zuständig war.

Keine Zweisel bestehen daran, daß John Walker vor zehn Jahren, als er noch bei der Marine diente, potentiell für die Sowjets ein Top-Agent gewesen sein kann. Er hatte Zugang zu geheimen Nachrichten-Codes und konnte wahrscheinlich auch mitteilen, was die Amerikaner über die Positionen sowjetischer U-Boote im Atlantik wußten. Derartige Informationen sind für die Sowjets von unschätzbarem Wert. Die große Frage ist, wie weit Walker seither mit seinen Informationen auf dem letzten Stand

Man ist jedenfalls in der amerikanischen Abwehr alarmiert. Nicht zuletzt deshalb, weil Walker einen neuen Typ von Spion darstellt. Er arbeitete für Geld, während die überwiegende Mehrheit der bisher in den USA gefaßten Spione politisch-ideologisch motiviert war. Die zweite Gruppe ist berechenbarer und leichter aufspürbar.

Die Zahl der für osteuropäische Länder in den USA arbeitenden Agenten wird auf 1200 bis 1500 geschätzt. Ein großer Teil von ihnen operiert unter dem Deckmantel von UNO-Diplomaten. Sie haben gegenüber den in der sowjetischen Botschaft in Washington arbeitenden Diplomaten einen Vorteil: Sie können sich frei in den Vereinigten Staaten bewegen, während die Washingtoner Sowjet-Diplomaten dazu einer Sondergenehmigung bedürfen.

dergenehmigung bedürfen.
Die amerikanische Regierung ist über den Mißbrauch des Diplomaten-Status osteuropäischer UNO-Missionen beunruhigt, zumal sich die Zahl der Spionagefälle in den letzten Jahren erhöht hat. Während bei-



FOTO: A

spielsweise in den Jahren 1966 bis 1975 kein einziger Spion vor Gericht stand, hat es seither 37 Spionage-Affären gegeben, wobei in 27 Fällen Agenten der Sowjetunion oder ihrer Alliierten im Spiel waren.

Kritiker glauben die Ursachen dieses Spionage-Booms zu kennen. "Es gibt in diesem Land zu viele Geheimnisse und zu Aufschrift "streng geheim". Zugleich gibt es in den USA 3,3 Millionen Personen, die Zugang zu Material haben, das als "geheim" eingestuft ist. 600 000 weitere gehören jener Kategorie an, die auch für John Walker galt: Sie haben Umgang

mit "streng geheimen" Papieren.
Noch geheimeres Material gilt als
"sensitive", zu dem immerhin noch
100 000 Personen Zugang haben. Die
nächst höhere Geheimhaltungsstufe
wird mit "umbra" gekennzeichnet.
Spötter behaupten, Material mit der
allerhöchsten Geheimhaltungsstufe
trage die Aufschrift und die Anweisung: "Vor der Lektüre verbrennen."

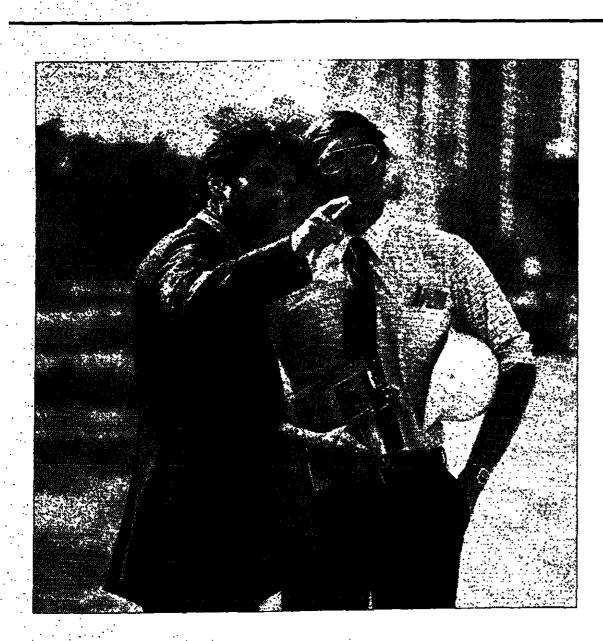

# Sie haben Ideen für Innovationen. Wir für die Finanzierung.

Sie entwickeln Ideen für neue Produkte oder Verfahren. Dies ist der beste Zeitpunkt für ein Gespräch mit uns.

Wenden Sie sich an unseren Firmenkunden-Betreuer, auch wenn Sie noch nicht unser Kunde sind. Er bespricht mit Ihnen, wie Sie Ihren Innovationen im Markt zum Durchbruch verhelfen. Er plant die richtige Finanzierung, auch mit einer Kombination Ihrer eigenen und öffentlicher Mittel.

Er erschließt Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten, Beteiligungskapital zu bekommen. Und er berät Sie als Partner, wie Sie Ihre Eigenkapitalstruktur verbessern, bis hin zum Gang an die Börse.

Sprechen Sie mit uns. Denn unser Service ist es wert.



Auch Forderungen von CDU und FDP im Regierungsprogramm

WILM HERLYN, Düsseldorf 1. Aus einem Institut "Arbeit und Unter der Schlagzeile "Wir erneuern Nordrhein-Westfalen ökologisch und ökonomisch" hat gestern Ministerpräsident Johannes Rau vor dem Parlament in Düsseldorf seine Regie-rungserklärung abgegeben. Dabei sagte er, zur Bewältigung der drükkenden Probleme von Arbeitslosigkeit und Bedrohung der Umwelt bedürfe es einer Politik, die sich am Maßstab einer solidarischen Gesellschaft orientiere: "Die Werte, auf die wir bauen, sind Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität", meinte er. Er forderte die Bürger auf, "gemeinsam ans Werk zu gehen". Staatliche Politik könne Privatinitiative nicht erset-

In der Erklärung fällt auf, daß Rau es vermied, seine Partei und deren Sieg mit einer absoluten Mehrheit von 52,1 Prozent am 12. Mai allzu deutlich herauszustellen. Er bemühte sich außerdem, die Identifizierungskampagne der SPD mit dem Land jetzt auf Regierungshandeln umzusetzen. Allein in der Eingangspassage wiederholte Rau dreimal die Formel Wir in Nordrhein-Westfalen", mit der die Sozialdemokraten den Wahlkampf geführt hatten. Er will offensichtlich versuchen, die schroffen Gegensätze zwischen den Parteien zu mildern. Dafür spricht auch, daß er mehrere Forderungen der FDP und der CDU in das Programm der Landesregierung aufgenommen hat. Darunter zählt die Errichtung eines NRW-Büros bei der EG in Brüssel wie die Stiftung eines Landesordens oder die Forderung nach einem deutsch-amerikanischen Jugend-

In Nordrhein-Westfalen solle sich ein Geist verbreiten, der Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit und Solidarität zusammenbringt, sagte Rau. Dabei bekannte er, daß "unsere Handlungsmöglichkeiten begrenzt sind". Arbeitslosigkeit abzubauen und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen seien die wesentlichen Aufgaben. An anderer Stelle sagte er dazu: "Aber: Auch wir konnten und können nicht verhindern, daß zur Zeit 700 000 Menschen in unserem Land keine Arbeit finden."

Mit drei neuen Projekten wolle seine Regierung Engagement anstoßen:

ste

de:

scl

nic

Eir

Technik" und einem kulturwissen-

senschaftszentrum Nordrhein-Westfalen" entstehen; 2. eine Stiftung "Naturschutz, Heimat und Kulturpflege" solle ähnlich dem "National Trust" in England die Eigeninitiative des Bürgers heraus-

schaftlichen Institut solle ein "Wis-

3 eine Stiftung "Entwicklung und Frieden" solle Akzente für den Ausgleich zwischen Nord und Süd set-

Vordringlich sei ein "Solidarpakt Wirtschaft, Gewerkschaften, Staat und Kommunen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mit drei Eckpunkten: weitere Arbeitszeitverkürzungen, qualifizierende Arbeits-marktpolitik, ökologische und ökonomische Erneuerung. Das besondere Augenmerk richte die Landesregierung auf die jungen Menschen. Er kündigte eine Bundesratsinitiative an für eine allgemeine und bundeseinheitliche Beteiligung der nichtausbildenden Betriebe an der Finanzierung der Berufsausbildung.

Für die politische Arbeit legte Rau die Akzente auf eine Offensive zur sozialverträglichen technologischen Erneuerung des Landes, auf die enge Verknüpfung von Arbeit und Umwelt sowie einen verstärkten Umweltschutz "mit noch mehr Durchschlagskraft".

Er wolle aber keinen ruinösen Wettbewerb zwischen den Ländern und der Forschungspolitik des Bundes, sondern eine arbeitsteilige Kooperation. Motor der ökonomischen Erneuerung solle vor allem der mittelständische Betrieb sein. Dessen Innovationskraft und Kreativität werde in Zukunft stärker gefördert. Er nannte dabei den gezielten Einsatz öffentlicher Fördermittel, kompetente Beratung und eine flexible Kreditund Beteiligungspolitik

Die Abwehrhaltung der SPD gegenüber den Neuen Medien streifte er nur. Er vemied es auch, den Begriff der Kernenergie zu erwähnen, als er die Energiewirtschaft ansprach. Er halte fest am Vorrang für die einheimische Kohle - "aber nur saubere Kohle hat Zukunft". Darum solle der Bund mehr in die Zukunft der deut-

InterCargo hilft Ihren

Früchten über Nacht auf

Die neue Bahn -

die Sprünge.

### B. Leistung und Solidarität Die schwierige Suche des Senats von Rau herausgestellt nach einem Spitzenmann für Bonn

Von HANS-R. KARUTZ

Wie andere Landesregierungen auch will sich der Senat von Berlin am Rhein künftig durch einen exzellenten, politisch kompetenten und auf allen denkbaren Bonner Ebenen für Berlin werbenden Spitzenmann repräsentieren lassen. Aber die Benennung eines derartigen "Ständi-

gen Bevollmächtigten", der den neuen Doppel-Senator Professor Rupert Scholz (Justiz und Bundesangelegenheiten) entlasten soll, bereitet ungeahnte Probleme. Die einzige, dafür aber um so offenere Personalfrage der CDU/FDP-Bündnisverhandlungen vom März 1985 hält seit drei Monaten Spitzenpolitiker in Berlin und Bonn in Bewegung.

Der Plan, Berlin künftig hochrangig in Bonn vertreten zu lassen, ohne stets gleich den Bundessenator bemühen zu müssen, kam während der Bündnisverhandlungen nach dem erfolgreichen Wahlergebnis des bürgerlichen Lagers auf. Mindestens drei Gründe schienen für eine Auswechsehing des bewährten vorhandenen Senatsdirektors (Staatssekretärs) Hermann Schmid (FDP) zu sprechen:

Weil Schmids Ehefrau Erika Schmid-Petry damals anstelle der linksliberalen Cornelia Schmalz-Jacobsen ernsthaft als Jugendsenatorin im Gespräch war, sollten nicht Ehepartner in einer Landesregierung

Dieses Argument machte es den Liberalen offenbar leicht, auf Schmid zu verzichten. Erst später räumte FDP-Chef Walter Rasch öffentlich den "schweren Fehler" ein, auf einen derartigen FDP-Fuß in der Bonner und Berliner deutschlandpolitischen Tür zu verzichten.

Dem Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen kam der nunmehr mögliche CDU-Zugriff auf diesen Posten zupaß, weil er schon einen exzellenten Fachmann für diese Aufgabe im Auge hatte.

Auch Bundessenator Professor Rupert Scholz, bei dem Arbeitstempo und beträchtlicher "Output" mit seinem politischen Ehrgeiz gleichauf liegen, war der Abschied von Schmid recht. Denn beide harmonierten dienstlich nicht sonderlich, weil

zienz von Schmids Arbeit nicht be- eine gewisse FDP- Aufsicht" auf diehagten. Scholz' Vorgänger hingegen, beispielsweise Norbert Blüm, waren dem kundigen FDP-Mann ausgesprochen dankbar für sein Engagement

Der Senats-Plan verlor indessen schon im ersten Anlauf bedeutend an Schwung, weil der enge Mitarbeiter des "Regierenden", Hansjürgen Schierbaum (CDU), als Chef der Senatskanzlei die Bonn-Offerte von

Länderbericht Berlin

Diepgen aus verschiedenen Gründen ablehnte. Von der Sache her war diese Aufgabe Schierbaum als einem der fundiertesten Kenner westlicher wie östlicher Deutschlandpolitik auf den Leib geschrieben gewesen, aber.

Diepgen lehnte den Wunsch von Schierbaum (er war 1981 von Richard von Weizsäcker aus dem Bonner Bundeshaus ins Rathaus Schöneberg geholt worden), ihm direkt unterstellt zu werden, aus prinzipiellen Gründen ab. Scholz wiederum machte Schierbaum klar, daß er sich alle in Bonn politisch tatsächlich bedeutungsvollen Berlin-Aufgaben aus dem Kopf schlagen könne. Die verrichte er, der

Als es auch über andere Punkte zu Mißverständnissen kam – wie Schierbaums Eigenwilligkeiten bezüglich seiner vorgesehenen Residenzräume in Bonn - und auch die Verlockung einer Beförderung von B7 nach B9 (Ministerialdirektor) nichts fruchtete, kam Schierbaum kurzerhand um seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand ein. Er dürfte für den 60jährigen Spitzenbeamten von Dauer sein. Heute bestellt er, mit 75 Prozent seiner aktiven Bezüge, seinen Garten in Bonn...

Unterdessen hatten die Liberalen ihren drohenden Terrainverlust auf dem Gebiet der Deutschland- und Berlin-Politik bemerkt. Sie forderten einen gleichwertigen Posten für sem Gebiet sicherzustellen.

Der vorerst letzte Akt in diesem Stück begann, als die Idee geboren wurde, Schmid nunmehr als Chef der Berliner Abteilung des innerdeutschen Ministeriums zu verwenden. Nur war, wie sich denken läßt, der Platz längst besetzt: Durch den noch aus sozialliberalen Zeiten stammenden Ministerialdirigenten Horst Winkelmann (SPD). Er besitzt seiner Sach- und Fachkunde wegen das Vertrauen von Minister Heinrich Windelen und dessen Staatssekretär Ludwig Rehlinger. FDP-Etatexperte Hans-Günter

Hoppe lotete nun im Kanzleramt beim Bonner Bundesbevollmächtigten in Berlin. Staatssekretär Peter Lorenz, dennoch die Chancen für eine Umsetzung" Winkelmanns auf einen Posten im Bonner Mutterhaus des Ministeriums aus, um freie Bahn für Schmid zu schaffen. Lorenz aber zeigte, wie man hört, die kalte Schulter und verwies Hoppe höheren Orts. Er soll sich an Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg wenden, um notfalls eine Planstelle für Winkelmann in Bonn zu beschaffen. Sie wäre jedoch von der Sache her überflüssig, vor 1986 nicht wirksam und zudem rechtlich problematisch, denn für Winkelmann gäbe es in Bonn keine Abteilungsleiterfunktion. Im übrigen behagte Windelen das Spiel gar nicht: Die Sache sei "tot", befand er kürzlich intern.

Diepgen wiederum verschob das Problem jetzt erst einmal auf den Herbst. Denn am Ende wird er die Entscheidung erheblich beeinflussen: Der "Regierende" will ihrer Bedeutung wegen die Berliner Politik in Bonn und das Verhältnis zur "DDR" im Griff behalten. Zwischen Diepgen und seiner eher pragmatischen, an Strauß orientierten operativen Politik gegenüber der "DDR" und der vor allem die westlichen Rechtspositionen hervorhebenden Haltung von Scholz liegen nicht nur Nuancen.

Berlins künftiger Mann in Bonn stellt auch ein Stück "Programm"

### Mit neuer Strategie über die 30-Prozent-Marke?

Für Südwest-SPD hat der Wahlkampf schon begoinnen

In der baden-württembergischen SPD wird schon jetzt über die Bundestagswahl 1987 und die Landtagswahl ein Jahr danach intensiv nachgedacht. Ulrich Lang (51), Landes-und Fraktionsvorsitzender der Südwest-SPD, die zusammen mit den bayerischen Genossen zu den schwächsten Gliedern in der Bundespartei zählt, begründete dies vor wenigen Tagen mit dem Hinweis, daß die Bundestagswahl 1987 "im Süden der Bundesrepublik entschieden" werde. Wörtlich sagte Lang, der an diesem Wochenende in Waiblingen erneut für das Amt des Landesvorsitzenden kandidiert: "Die Ergebnisse aus Nordrhein-Westfalen fallen erst dann ins Gewicht, wenn in Baden-Württemberg und Bayern die erfor-

derlichen Punkte geholt werden." Zu diesem Zweck hat die badenwürttembergische SPD dieser Tage ihre neue Strategie in Form eines Leitantrags für den Parteitag von Freitag bis Sonntag in Waiblingen vorgestellt. Mit dem elfseitigen grünen Papier mit rotem Umschlag "Arbeit und Umwelt, für eine ökologische Erneuerung der Industriegesellschaft" wollen Lang und Genossen verlorene Wähler, offensichtlich vor allem grüne "Überläufer", zurückgewinnen, um endlich aus der fatalen 30-Prozent-Marke herauszukommen.

Gerade diese schlechten Wahlergebnisse um die 30 Prozent hatten den damaligen SPD-Landes- und Fraktionschef Erhard Eppler 1980 und 1981 veranlaßt, seine Funktionen niederzulegen. Lang gelang es jedoch nicht, der Südwest-SPD zu besseren Ergebnissen zu verhelfen, wie die drei Wahlen im Jahre 1984 (Landtags-, Europa- und Kommunalwahl) deutlich machten.

Nur seiner persönlichen Integrität und Integrationsfähigkeit (die unter Eppler aufflammenden Konfrontationen zwischen den verschiedenen Flügeln konnte der auch menschlich in der Partei durchaus beliebte Lang weitestgebend abbauen) verdankt es Lang, daß um seine Person keine allzu heftigen Diskussionen entbrann-

Unterschwellig jedoch wurde Lang

XING-HU KUO, Stattgart tellweise eine Schuld für die schlech ten Wahlergebnisse zugewiesen Otfen ausgesprochen wird dies allerdings nur seiten Kine Vorreiterrolle spielen dahei die aufmittengen Jung sozialisten, die am vergangenen Wo-chenende die Delegischen des kommenden Parteitages attigefordert hat. ten, nicht für Lang als neuen Landes chef oder als Spitzenkandidates 1983 zu votieren. Letzteres steht jedoch nicht zur Debatte

Juso-Sprecher Michael Guygemos schrieb an die 600 Funtioning der Nachwuchsorganisation in großen Teilen" der Sudwest SPD, und zwar weit über den Juso Bereich hunns", wachse der "Unmut gegen die Politik des SPD-Landesvonständes, des Landes SPD-Landesvorsunger, des Lan-desvorsitzenden und die Spitze der Landesgeschäftstührung. Dies ma-che die "dringende Notwendigkeit ei-ner inhaltlichen und bersonellen E-neuerung" im Landesvertigen offen-

Die Jusos werien Lang und der Parteispitze vor allem vor sie wolle die Landes-CDU kopperen statt eige ne Alternativen vorzustellen: So mache Lang eine heimatwerbundene Anbiederung an burgerliche Wähler. die die CDU in der Originalversion sichtbar besser behemsche im Be reich der Technologien, Neuen Medien und der Wirtschaftspolitik sehen die Jusos ebenfalls ein zu starkes Harmonie- und Verdrängungskonzept" der jetzigen Fillming um Lang.

In der Tat dürfte der neue Leiten. trag des Landesvorstandes vor allem beim linken Flügel zu erheblichen Bedenken führen. Dem hier wird ein für ihren Geschmack zu lautes Bekenntnis zu den neuen Technologien abgegeben, wenn auch als Mittel für die neue "humane, ökologische" Konzeption.

Lang selber lehnt eine Stellung nahme jetzt zur Frage der Spitzen kandidatur 1988 ab. Zur Freude der Landespresse nannte Lang jedoch selber emige \_hervorragende Kräfte\* die "unsere Politik kompetent vertreten können": Herta Däubler-Gmelin, Wolfgang Roth, Dieter Spori, Bermann Scheer, Harald Schäfer, Uli. Maurer und einige andere. Das Rätselraten kann beginnen.

## Kiel gibt grünes Licht

Zustimmung für private "Nordische Universität" erteilt

Die Kürze der Zeit signalisiert das starke Interesse des Landes. Nur ein halbes Jahr, nachdem die Initiatoren der ersten privaten Universität in Witten/Herdecke das Projekt einer "Nordischen Universität" als eine Art die Städte auch sofort bereit die Idee stein ins Rollen gebracht haben, gab der Kultusminister des Landes, Peter Bendixen, nun die staatliche Erlaubnis. Zur feierlichen Übergabe der Zustimmung, die nach dem Landeshochschulgesetz probeweise auf drei Jahre begrenzt ist, war Knut von Oertzen nach Kiel gereist, Geschäftsführer der Universität in Witten.

Verläuft die Aufbauphase ebenso zügig, so wird die "Nordische Universität" mit Sitz in Flensburg und Neumünster im Sommer 1986 ihren Vorlesungsbetrieb aufnehmen. Nach der Konzeption soll sich Neumünster auf die Elektro- und Medizintechnik und später auf die Mathematik, Physik und Energietechnik konzentrieren, während sich Flensburg der Biologie, der Wirtschafts- und Agrarwissenschaften annimmt. Vorgesehen ist, unter dem Motto "Boden, Luft, Wasser" ein auf die drei Elemente abgestimmtes Landwirtschaftsstudium zu

Da sich Witten/Herdecke der Medizin, Zahnmedizin und der Wirtschaftswissenschaften angenommen hat, wird es - abgesehen von den Wirtschaftswissenschaften - nicht zu einer Überlappung von Forschung und Lehre in einzelnen Zweigen kommen. Geplant ist vielmehr, daß die beiden Privaten sozusagen fä-cherübergreifend bei bestimmten Vorhaben zusammenarbeiten. Ein Ziel, das – so räumen die Initiatoren

ein – noch Zukunftsmusik ist. Auf Resonanz stießen von Oertzen und der Arzt Schily, der zweite aus dem Führungsduo, auch bei den betroffenen Städten. Anders als in

### Anklage wegen Unterstützung

Wegen des Verdachts, die terroristische Vereinigung "Rote Armee Fraktion" (RAF) unterstützt sowie am 20. Januar 1985 in Stuttgart einen Mordversuch und andere Straftaten begangen zu haben, hat Generalbundesanwalt Kurt Rebmann beim Oberlandesgericht in Stuttgart gegen die ehemalige Krankenschwester Claudia Wannersdorfer Anklage erhoben. Außerdem gab die Karlsruher Behörde bekannt, daß sie im Zusammenhang mit dem von ihr geführten Ermittlungsverfahren gegen die links-terroristische Vereinigung "Wirtschaftswunderkinder" 22jährigen Mann verhaftet hat.

GEORG BAUER, Kiel Nordrhein-Westfalen, wo es bürokratische Hürden zu nehmen galt und das Anerkennungsverfahren wegen starker Widerstände in der SPD und den Gewerkschaften sich über 18 Monate hinzog, waren neben dem Land burg seine renovierten Westindien-Speicher als Büroräume für die Universität zur Verfügung. Von Oertzen dankte. Hier sei, so meinte er, effizient und schnell gearbeitet worden. Gleichzeitig versprach er, ohne jede Einschränkung mit den örtlichen Institutionen zusammenzuarbeiten. Eine Versicherung die auch bei den Wirtschaftsverbänden des Raumes mit Blick auf die Umsetzung von Theorien in die Praxis, der sich die private Universität verschrieben hat, mit Interesse vermerkt worden ist. Dieses Entgegenkommen und die "Freunde", die man im nördlichsten Bundesland gefunden hat, bewogen von Oertzen und Schily, Schleswig-Holstein als Standort für die Universität zu wählen.

> Erwartungen an das Projekt knüpft auch die Landesregierung. Schles-wig-Holstein, das schon über Hochschulen in allen vier kreisfreien Städten – Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster – verfügt, hofft, daß von der Universität Impulse auf die Wirtschaft ausgehen. Auch die Konkurrenz zu den staatlichen Hochschulen verspricht nach Meinung des Mini-sterpräsidenten fruchtbar zu werden.

Und die SPD? Nach anfänglichen Widerständen ist auch sie für das Vorhaben. Als Grund nannte der hochschulpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Joachim Lohmann, daß mit der privaten Universität die Studienreform zum Teil verwirklicht werde, die in den vergangenen Jahren an den staatlichen Universitäten nicht von der Stelle gekommen sei.

### Offenbar wieder Schüsse an der der RAF erhöben Berliner Mauer

An der Berliner Mauer ist auf "DDR"-Seite in der Nacht zum Montag offenbar wieder geschossen wor-den. Anwohner im Bezirk Wedding informierten die Polizei über zwei Schüsse, die vermutlich von Grenz-soldaten der "DDR" abgefeuert worden sind. Wie die Polizei ferner mitteilte, wurde anschließend entlang der Bernauer Straße, die parallel zur Mauer verläuft, auf östlichem Gebiet eine verstärkte Streifen-Tätigkeit von Grenzposten registriert

Bisher gibt es keine Hinweise darauf daß eine Person bei einem Fluchtversuch getötet oder verletzt

### Südostasien will Militärgüter von Bonn

EBERHARD NITSCHKE, BORN Die Regierung von Indonesien will für ihre Marine 76 Schnellboote und 20 Fregatten erwerben. Bei den zu erwartenden Bestellungen hat die Bundesrepublik Deutschland \_keine schlechten Karten im Spiel"

Diese Erkenntnis hat der Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Willy Wimmer (CDU), auf seiner Südostasiemeise gewonnen. Die Parlamente von Singapur, Australien und Neuseeland hatten Bonner Politiker, darunter auch Bundestagsvizepräsident Richard Stücklen. zu einer Informationsfahrt eingelsden. Wimmer traf seine indonesischen Gesprächspartner in Singapur. Nach Angaben Wimmers wird in

Indonesien eine enge militärische Zusammenarbeit mit den USA kritisch gesehen". Dagegen sei das Verhältnis zur Bundesrepublik auf diesem Sektor "völlig problemlos". Die Deutschen könnten "die Technologie liefern, die das Bestellerland handhaben kann", meinte Wimmers.

Kritisch vermerkte der CDU-Bundestagsabgeordnete in Bonn vor Journalisten, daß es in Djakarta an der deutschen Botschaft keinen Militär-Attaché gebe. Der an der Bot-schaft in Tokio stationierte Militär-Attaché (ein Oberst der Panzer-Grenadiere) sei auch für Indonesien zuständig. Verteidigungsminister Manfred Worner, der im Oktober Japan, Korea, Indonesien und Majaysia be-reisen will, könnte hierbei möglicherweise Abhilfe schaffen.

Als "Wunschpartner" auf dem Gebiet der äußeren Sicherheit werde die Bundesrepublik Deutschland sowohlvon Australien als auch von Neuseeland gesehen, erklärte Wimmer. Neuseeland interessiere sich für vier Fregatten aus deutscher Produktion. Die Deutschen gelten als "umproblemati-sche Partner", well sie nicht wie die Franzosen Nuklear-Versuche im Razifik durchführen.

Von seinen philippinischen Gesprächspartnern, dem Verteidigungsminister und dem Generalstabschef, hat der CDU-Abgeomnete erfahren, daß "eindeutige Hinweise" vorliegen, wonach die "DDR" Waffen aus der UdSSR an philippinische Aufstands-bewegungen geliefert habe. Die Re-gierung in Manila sei an ihn mit dem Wunsch nach medizinischer Unterstützung" etwa durch die Entsendung eines Hilfsschiffs herangetre-

OR WELT (USPS 605-970) is published daily except sundays and balldays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per on man. Distributed by German Language Publications; Inc. 560 Sylvan Avenee, Englewood Citis, NI 07632. Second class postoge is paid at Englewood, NI 07631 and at additional maling offices. Postmenter: send address classing offices. Postmenter: send address classical postmenter.

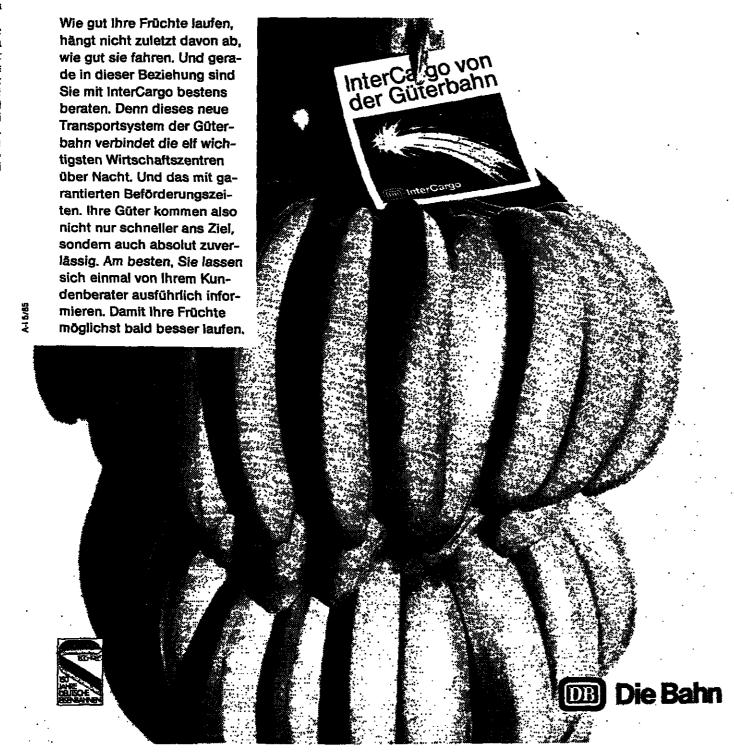



schon begonne Schuld für die sch chilid für die schen schen wird dies die aufmünften die aufmünften die aufmünften die aufmünften die aufmünften die aufmünften die die aufmünften die die aufmünften die die aufmänften die aufm Lang als neven is Spitzenkandida Letzteres steht

her Michael Guese ie 600 Funktionan rganisation in state an Juso Bereich in Unmut gegendie he idesvorstandes de den und die Spite äftsführung" Die 1 gende Notwendigh hen und personele n Landesverband

werfen Lang und vor allem vor me DU kopieren state ven vorzustellen St ine heimatvering an bürgerliche in der Originalise ser beherrsche in chnologien, Neverla Wirtschaftspolitik a benfalls ein zu sei und Verdrängung zigen Führung umle t dürste der neue La rdesvorstandes varde Flügel zu erhelic ihren. Denn hier wie eschmack zu laus; den neuen Technolo wenn auch als Mini-

per lehnt eine Stelle zur Frage der Spie 1988 ab. Zur Freue se nannte Langjei "pervortageing [12] Politik kompetenty: : Herta Däubler Gr ìoth, Dieter Spon F er, Harald Schair einige andere Dai un beginnen.

humane, okologe

### tasien wil rgüter onn

HARD NITSCHALK n erwerben. Bei de: n Bestellungen ket blik Deutschland k Karten im Spiel. cenninis hat der Bre inete und Mitghei i gsausschusses de t ill; Wimmer (CDN) ostasienreise gene ente von Singapat Neuseeland haten? :. darunter auch Be sident Richard State rormationsiahr 🖷 mer traf seine inime rachsparmer in Sings gaban Wimmers eine enge militarischi eit mit den USA Ju )agegen sei das Vent republik auf diesens problemlos. De le iten \_die Technolog Bestelleriand hands nte Wimmers. vermerkte der CDU eordnete in Bon n daß es in Diese

en Botschaft kend! gebe. Der an del l'okto stationiere le n Oberst der Pans i auch für Indonesi rieidigungsminist z. der im Oktober k onesien und Malas könnte hierbei mig lfe schaffen. nschpartner au de Beren Sicherheit ublik Deutschland ilien als auch ron le en, erkiërte Winne eressiere sich für deutscher Produkt gelien als united Nuklear Versuche nen philippinisth führen. them, dem Vertei nd dem Generals DU-Abgeordnete e

# Zonengrenze befaßt

Lintner: Menschenrechts-Dokumente erneut veröffentlichen

WERNER KAHL, Bonn nung und Quertreibereien der östli-Politisches Jägerlatein ließ beim KSZE-Expertentreffen in Ottawa nicht wenige Delegationen über die Verhältnisse an der innerdeutschen Grenze vermutlich mehr nachdenken, als dies bei Reden zum Ausdruck kam. Auf der Anfang Mai zusammengetretenen Konferenz wird nach den Debatten jetzt über Beschlüsse zur Kontrolle der Menschenrechte beraten. Teilnehmer verglichen unterschiedliche, vom Ostberliner Zensor geänderte "DDR"-Erklärungen zu einem Vorfall, bei dem während der KSZE-Tagung am DDR"-Todesstreifen gegenüber West-Berlin ein Flüchtling leblos abtransportiert worden war.

Die Ostberliner Delegation hatte nach der Zurückweisung der Beschuldigung, es sei erneut auf einen Menschen geschossen worden, der das Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen wollte, die dazugehörende Gegenerklärung der Ostberliner amtlichen Nachrichtenagentur ADN im Plenum verteilt. Dort hatte "DDR"-Botschafter Kiesewetter zuvor versichert, es habe sich nicht um eine Menschenjagd, sondern um ein Ansetzen auf Niederwild gehandelt. Britische und Westberliner Grenzposten hatten gegenteilige Beobachtungen gemeldet.

#### Sätze gestrichen

In der anschließend verteilten Ostberliner Erklärung waren jedoch Überschrift des ADN-Fernschreibens, auf das sich der "DDR"-Sprecher eben noch bezogen hatte, und die beiden letzten Sätze der Mitteilung gestrichen. Diese lauteten: "Ein Rehbock und ein Wildschwein mußten herhalten, um Lügen in die Welt zu setzen. Allerdings fragt man sich, warum verantwortliche Stellen im Westen mitspielen, anstatt sich sachkundig zu machen. Dem Prozeß der Entspannung sind solche Praktiken gewiß nicht dienlich."

Der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eduard Lintner, sagte der WELT nach seiner Rückkehr, was in der kanadischen Hauptstadt vor der Weltöffentlichkeit über Menschenrechtsverletzungen vorgetragen worden sei, ermutige dazu, Bilanzierungen in regelmäßigen Abständen öffentlich fortzu-

Daß Ottawa nach zögerlicher Eröff-

chen Seite schließlich weltweite Beachtung fand, sieht der Bonner Parlamentarier vor allem in dem "couragierten, kompromißlosen Auftreten" des US-Delegierten Schifter begründet. Den Angriffen des Amerikaners gegen Menschenrechtsverletzungen schlossen sich in den Debatten zahlreiche Delegationen an, wenn auch in mehr oder weniger diplomatischer Rede und häufig ohne Namensnennung der Verletzer-Staaten.

#### Für Freizügigkeit

Bonns Delegationschef Eickhoff wies wiederholt auf das Gebot der Freizügigkeit, auf die Verfolgung von Dissidenten in der "DDR" und die zwar von "Todesautomaten" entleerten, aber noch undurchlässiger gewordenen "DDR"-Grenzsperren hin. Mit tiefer Genugtuung hat meine Delegation zur Kenntnis genommen, daß zahlreiche Delegationen mit Interesse, Verständnis und Engagement über das Recht gesprochen haben, das eigene Land zu verlassen und ins eigene Land zurückzukeh-ren", berichtete Eickhoff dem Auswärtigen Amt. Eine Kopie seiner Ausführungen erhielten die Botschaften in Washington, London, Paris, Moskau, Stockholm und Brüssel sowie der Ständige Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin

Das Auswärtige Amt hat durch seinen Delegationsleiter Erwartungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion offenbar im großen und ganzen erfillt. Deren Beobachter Eduard Lintner regte während des Besuches in Ottawa an, auch die in den letzten Jahren für einen unübersehbaren Personenkreis der "DDR" erlassenen "Kontaktverbote" mit Personen aus

dem Westen zur Sprache zu bringen. Polnische Sprecher behaupteten gegenüber Lintner, der Deutschunterricht nehme in Polen zu, weil das Interesse steige. Dies werde, so erfuhr Lintner, berücksichtigt, der Unterricht entsprechend erweitert. Zwei Dinge seien festzuhalten: "Die KSZE-Expertenkonferenz muß in angemessenem Abstand wieder zusammentreten. Die Dokumente der KSZE-Menschenrechtserklärungen müssen erneut in den Unterzeichnerstaaten veröffentlicht und darüber hinaus in Bibliotheken den Bewohnern zur Einsicht angeboten werden.

### KSZE mit Vorfall an der Die Unifil arbeitete für die Schiiten

Der Fall der finnischen Geiseln in Südlibanon / Lachad will Soldaten zurück / Israels Rolle

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem

.SLA - die südlibanesische Armee unter General Lachad - ist keine israelische Fremdenlegion", sagt der israelische Offizier, "wir können nicht einfach zu General Lachad geben und ihm befehlen, er soll die gefangenen Finnen freilassen. Wir können es ihm raten, wir können Druck auf ihn ausüben, aber mehr nicht. Auch der verstorbene Major Haddad nahm keine Befehle von uns an." Mit dieser korrekten Auskunft müssen sich die Journalisten zufriedengeben.

Israelische Diplomaten vergleichen das Verhältnis zur SLA mit dem zwischen den USA und Israel. Die USA zahlen mindestens die Hälfte der israelischen Verteidigungskosten, und ohne amerikanische Waffen könnte Israel nicht auskommen. Aber die USA haben keine Befehlsgewalt über die Israelis – auch wenn sie sich oft darüber ärgern.

Gewiß könnten die Israelis einen militärischen Angriff auf die SLA unternehmen. Aber die gefangenen Fin-nen würden ihn nicht überleben. So bleibt in diesem Fall nichts übrig, als mit General Lachad in Güte zu verhandeln. Was die Israelis garantieren können, ist die Sicherheit der finnischen Gefangenen. General Lachad hat übrigens nie gedroht, die Finnen zu erschießen. Er sagte nur, er wolle sie als Geiseln halten, bis er seine elf Soldaten zurückbekommt, die von dem finnischen Bataillon der Unifil an die schittische Miliz "Amal" ausgeliefert worden sind.

Ob er seine Soldaten zurückbekommt, scheint vorerst unwahrscheinlich. Denn wenn Israel schon nur geringen Einfluß auf die SLA hat, so hat die Unifil überhaupt keinen auf die Schiiten. Den "Amal"-Leuten ist es auch völlig einerlei, ob die finnischen Soldaten leben oder sterben. Es ist daher nicht abzusehen, ob sich der "Amal"-Führer Nabih Berri überreden läßt, auf seine Gefangenen ohne Gegenleistung zu verzichten.

Die Gegenleistung, die er verlangt

die Freilassung der libanesischen Gefangenen im Lager von Athlit bei Haifa -, können ihm nicht die Finnen, sondern nur die Israelis geben. Das aber ist problematisch. In Athlit befinden sich mehrere hundert Libanesen (die israelischen Behörden wollen die genaue Anzahl nicht nennen), die in Libanon wegen Terrorverdachtes festgenommen und nach Auflösung des Internierungslagers von Ansar nach Israel überführt wurden. Israel hat sich verpflichtet, diese Gefangenen zum "passenden Zeitpunkt" freizulassen. Diese Gefangenen sind fast ausschließlich Schiiten und gehören zum Großteil der "Amal"-Miliz an. Es ist klar, daß dies ein verlockender Preis für Nabih Berri wäre.

Israel hat ein solches Tauschgeschäft über drei Ecken nicht abgelehnt, hat aber auch nicht zugesagt. Israel steht auf dem Standpunkt, daß das finnische Bataillon sich einer

schweren Verfehlung gegen den Auftrag der UNO-Truppe in Libanon schuldig gemacht habe. Die israelischen Ermittlungen haben bisher ergeben, daß die elf SLA-Soldaten die Garnison eines Stützpunktes bildeten, den die Israelis geräumt und der SLA übergeben hatten. Eine finnische Einheit umzingelte den Stützpunkt, worauf die SLA-Soldaten kampflos die Waffen streckten,

weil, wie General Lachad erklärte, seine Leute nur seinen Befehl befolgt hätten, nicht mit der Unifil ins Gehege zu kommen. Was jedoch darauf folgte, hat nicht nur bei der SLA, sondern auch bei den Israelis große Verbitterung ausgelöst. Die Finnen lieferten die gefan-

genen SLA-Soldaten ihren Todfeinden, der "Amal"-Miliz, aus. Dies sei eine unerträgliche Einmischung der UNO-Truppe in einen Bürgerkrieg, sagt der israelische Verteidigungsminister Yitzhak Rabin dazu. Er wies in einer öffentlichen Stellungnahme die Behauptung der Unifil zurück, die SLA sei eine unautorisierte private Miliz. "Das gilt genauso für "Amal". Auch sie ist eine private Miliz. Sie hat nicht mehr Legitimität als die SLA."

Es scheint, daß der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Pérez de Cuéllar, diese Ansicht teilt, denn er hat es abgelehnt, Israel irgendeine Verantwortung zuzuschreiben. Statt dessen hat er eine Ermittlungskommission ernannt, die ihre Tätigkeit bereits aufgenommen hat. (SAD)

### "Türken schaffen Fakten"\*

Wahlsieg Denktaschs / Griechen-Protest auf Zypern

E. ANTONAROS, Athen Mit einer unerwartet klaren Mehrheit ist der Volksgruppenführer der Türken Zyperns, Rauf Denktasch, zum "Präsidenten" der bisher nur von der Türkei anerkannten "Türkischen Republik von Nordzypern" gewählt worden: Der 61 Jahre alte Inselpolitiker erhielt 70,5 Prozent aller gültigen Stimmen und wird für die nächsten fünf Jahre im Amt bleiben.

Denktasch, der sich als "unabhängiger, über den Parteien stehender Kandidat" zur Wahl gestellt hatte, würdigte seinen Erfolg als "einen Beweis für den Willen des Volkes, der Republik und der Türkei treu zu blei-

Die Präsidentenwahl fand auf der Grundlage einer neuen Verfassung für die Teilrepublik statt, für die die türkische Volksgruppe am 5. Mai mit etwas mehr als 70 Prozent gestimmt hatte. Für den 23. Juni hat Denktasch Parlamentswahlen anberaumt: Sieben Parteien mit Denktaschs konservativer Nationaler Einheitspartei an der Spitze haben insgesamt 350 Kandidaten für 50 Parlamentssitze aufge-

Diese drei Urnengänge innerhalb von wenigen Wochen werden von den Inselgriechen als ein "gezielter Versuch der Türkei" interpretiert, vollendete Tatsachen auf der Insel zu schaffen und die bereits vor elf Jahren erfolgte De-facto-Teilung der Insel nun auch rechtlich zu besiegeln. Zyperns Griechen organisierten gegen die Präsidentenwahl Protestkundgebungen entlang der Demarkationslinie. Zeitweilig blockierten sie den einzigen Grenzübergang am früheren Ledra Palace Hotel.

Kin Regierungssprecher in Nikosia teilte mit, daß Zypern beim Weltsicherheitsrat, anderen internationalen Organisationen und sämtlichen ausländischen Regierungen gegen "Ankaras sezessionistische Politik" protestiert habe. Auch nach Ansicht eines Sprechers in Athen soll Denktaschs Wahl zum "Präsidenten des Pseudo-Staates" ein Beweis dafür sein. daß die Türken keine Verständigung wünschen.

Aus türkischer Sicht hat diese Wahlserie allerdings eine völlig andere Bedeutung: Denktasch hat bereits mehrfach die Meinung vertreten, daß durch die Wahl sämtlicher Organe in seiner Teilrepublik die Verhandlungsposition der Inseltürken verstärkt werde. Dadurch könne unter Umständen eine Einigung erleichtert

Vor dem Hintergrund dieser besonders gespannten Situation auf Zypern traf Inselpräsident Spyros Kyprianou gestern zu seiner ersten Gesprächsrunde mit der griechischen Regierung nach der Wiederwahl von Ministerpräsident Andreas Papandreou in Athen ein. Die beiden Politiker wollen unter anderem die Aussichten einer neuen Friedensinitiative von UNO-Generalsekretär Xavier Pérez de Cuéllar erörtern.

### Mit Belägen aus Asbest können wir Autos sicher bremsen.

### Wie bremsen wir das Asbest-Risiko?

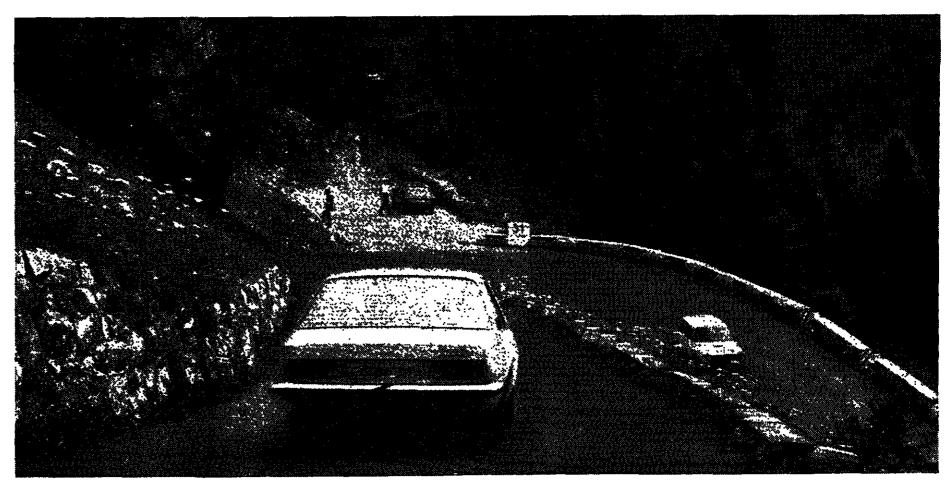

Asbest ist ein natürliches, unbrennbares Fasermaterial. dessen Vorteile schon die alten Römer zu schätzen wußten. Bei allen positiven Eigenschaften, die Asbest auszeichnen. hat er jedoch auch einen Nachteil:

Bei unsachgemäßem Umgang mit Asbest entsteht Feinstaub, der Krebs und die gefährliche Asbestose auslösen kann. Deshalb wird Asbest seit einigen Jahren nur noch dort verwendet, wo er unersetzlich ist.

Gleichzeitig arbeitet die chemische Industrie intensiv an der Entwicklung von Ersatzstoffen.

#### Wozu brauchen wir Asbest?

Asbest ist hitze-, feuer- und säurebeständig und war deshalb in vielen Bereichen lange Zeit unentbehrlich. 80% der gesamten Asbestproduktion wanderten früher in die Zementindustrie - als Dachplatten, Fassadenelemente und Feuerschutzwände. Der Rest wurde für Brems- und Kupplungsbeläge verwendet, als Isolierung von Rohrleitungen, in Fußbodenbelägen und mehr als 3.000 anderen Einsatzgebieten.

#### Asbest birgt eine Gefahr.

Das gefährliche an Asbest ist der Staub: Wenn man ihn einatmet, kann er zu Lungen-, Rippen- und Bauchfellkrebs und zur Asbestose führen.

Wir alle sind einer geringen Belastung durch Asbeststaub ausgesetzt. So wird z.B. jedesmal, wenn ein Autofahrer bremst, durch den Abrieb der Beläge etwas Asbeststaub freigesetzt. Diese Mengen sind jedoch unerheblich.

Stärker gefährdet sind die Arbeiter in der asbestverarbeitenden Industrie. Deshalb benutzen sie heute ausschließlich Spezialgeräte, die das Entstehen von Asbeststaub verhindern sollen, außerdem werden sie zusätzlich durch Absaugsysteme geschützt.

Auch Heimwerker, die asbesthaltige Materialien bearbeiten, sollten Schutzmaßnahmen treffen, um ihre Gesundheit nicht durch asbesthaltigen Feinstaub zu gefährden.

#### Asbest - am besten ohne.

Wo immer es geht, wird heute auf Asbest verzichtet. Der chemischen Industrie ist es gelungen, für die meisten Anwendungsgebiete von Asbest vollwertige Alternativen

So gibt es bereits asbestfreie Brems- und Kupplungsbeläge, und auch in der Zementindustrie wurde die Anwendung von Asbest drastisch eingeschränkt. Spritzasbest ist seit 1979

Nicht mehr lange, und der Asbest wird völlig aus unserem Leben verschwunden sein.

## DIE CHEMISCHE INDUSTRIE

## **Portugals Parteien labil**

Bruch der Koalition / Parlaments- vor Präsidentschaftswahlen

ROLF GORTZ, Madrid Portugals Staatspräsident General Antonio Ramalho Eanes wird auf den Bruch der Regierungskoalition der Sozialisten und Sozialdemokraten in der vergangenen Woche mit der Auflösung des Parlaments reagieren. Da-

zu hat er bis zum 14. Juli Zeit. Danach beginnt die Vorbereitung der Ende 1985 fälligen Präsidentschaftswahlen. In dieser Zeit darf der Präsident keine einschneidenden Maßnahmen mehr treffen. Die Parlamentsneuwahlen dürften jedoch erst nach den Sommerferien, frühestens im Oktober stattfinden.

Der sozialistische Ministerpräsident Mario Soares, dessen Koalition mit den Sozialdemokraten von Cavaco Silva, dem neuen Chef der PSD, aufgekündigt wurde, scheint sich mit diesem Schicksal abgefunden zu haben. Er wird nicht mehr - wie ursprünglich erwartet - eine Fortsetzung seiner Regierung ohne den Koalitionspartner anstreben. Soares dürfte sich vielmehr auf die Wahl des Staatspräsidenten konzentrieren, die sich bis Januar 1986 verschieben könnte. Bis vor kurzem war er aussichtsreichster Kandidat.

Mit Ausnahme der Kommunisten hätten die im Parlament vertretenen Parteien es begrüßt, wenn General Eanes eine andere Lösung gefunden hätte. Nach der Verfassung hätte er ebenso gut eine Übergangsregierung einsetzen können. Auf diese Weise hätten die Parteien die Präsidentschaftswahlen abwarten können, um sich dann für die Parlamentswahlen zu stärken. Für diese Lösung plädierten sowohl Sozialdemokraten als auch Christdemokraten (CDS), wie deren Präsident Lucas Pires der WELT in einem Gespräch mitteilte. Die Präsidentschaftswahlen - ob vorgezogen oder nicht - hätten klare Verhältnisse geschaffen. Pires: "Danach wäre den Wählern die Entscheidung

### Sprach Gandhi über Atomwaffen?

Die amtliche sowjetische Nachrichtenagentur Tass hat gestern das Klima "gegenseitigen Vertrauens" zwischen Frankreich und Indien unterstrichen. Bei dem Paris-Besuch Rajiv Gandhis habe, so Tass, neben den bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen auch die "Frage der Atomwaffen" zur Debatte gestanden. Die Agentur erinnert daran, daß Indiens Premier kürzlich erklärt habe, er sei entschlossen, sein Land mit Atomwaffen auszurüsten, wenn Pakistan eines Tages Atommacht werden

Lucas Pires gab zu, daß die Aufkündigung der Regierungskoalition durch die Sozialdemokraten das Stimmenverhältnis nicht wesentlich beeinflussen dürfte. Danach kann die Sozialistische Partei mit etwa 30 Prozent der Stimmen die stärkste Partei bleiben, gefolgt von den Christdemokraten an zweiter Stelle, den Sozialdemokraten an dritter und der KP an vierter Stelle.

Seiner Meinung nach dürften also die Christdemokraten und die Kommunisten rechts und links der Koalition aus dem derzeitigen Debakel profitieren – aber nicht genug um neue Mehrheiten zu schaffen. Pires: "Den zentralen Block der Koalition gibt es nicht mehr". Die von Pires angestrebte Koalition der "rechten Mitte", also der Christdemokraten und der Sozialdemokraten, setzt aber voraus, daß die Christdemokraten ihr Wählerpotential erheblich vergrößern müßten "Bei den jüngsten Kommunalwahlen konnten wir erhebliche Zugewinne registrieren: drei Städte haben wir sogar erobert".

Die Entscheidung Eanes', erst ein Parlament und dann den Präsidenten wählen zu lassen, ist geeignet, die Schwäche des derzeitigen Parteiensystems deutlich vor Augen zu füh-

Nur Eanes selbst könnte nach Ansicht politischer Beobachter davon profitieren. Dann nämlich, wenn sich im Parlament keine klare Mehrheit für eine neue Regierung bildet und seine Anhänger ihn als den Retter der Nation zu einer Notlösung auffordern. Die von Kommunisten und Linkssozialisten bereits in Szene gesetzte aber noch sehr kleine Reformpartei des Präsidenten umfaßt ohnehin alle politischen Richtungen

### Thailand schiebt Flüchtlinge ab

AFP, Bangkok

Thailand will in Kürze mit der Repatriierung der 230 000 kambodschanischen Flüchtlinge beginnen, die seit Beginn der jüngsten vietnamesischen Trockenzeit-Offensive auf thailandischem Territorium Unterschlupf gefunden haben. Das gab gestern der thailandische Sicherheitschef Prasong Soonsiri bekannt. Mit der Rückführung der Flüchtlinge werde aber erst dann begonnen, wenn im Grenzgebiet wieder Sicherheit herrsche. Einen genauen Zeitpunkt wollte der thailandische Sicherheitschef jedoch nicht nennen.

### Niederlage für Initiative "Recht auf Leben"

rb, Bonn

Mit erdrückender Mehrheit haben die Schweizer am Sonntag die Volksinitiative "Recht auf Leben" abgelehnt. Sie richtete sich vor allem gegen eine Erleichterung des Schwangerschaftsabbruchs. Außerdem waren in der Initiative ein Verbot aktiver Sterbehilfe und gesetzgeberische Maßnahmen im Bereich von Retortenzeugung und Gen-Manipulationen gefordert worden.

Mit Ausnahme der Christlich-Demokratischen Volkspartei hatten alle Regierungsparteien die Nein-Parole ausgegeben, und auch das Parlament empfahl eine Ablehnung der Initiative. Gegen diese Koalition der Nein-Sager erwies sich das Lager der Befürworter als zu schwach. Daß die Empfehlungen der katholischen Kirche und der Nationalen Aktion jedoch nur von 31 Prozent der Stimmberechtigten befolgt wurde, überraschte sämtliche Beobachter.

Die Argumentation von Regierung und Parlament erwies sich letztlich als überzeugender. Sie hatten die Initiative als überflüssig bezeichnet, weil das Recht auf Leben als ungeschriebenes Grundrecht ohnehin gewährleistet sei. Auch die Tatsache, daß Abtreibung in der Schweiz nach einem Gesetz von 1942 – außer in Ausnahmefällen – nach wie vor verboten ist, trug offenbar zum Scheitern der Initiative bei

Dagegen fiel kaum ins Gewicht, daß in den vergangenen fünf Jahren nur eine einzige Schweizerin wegen Abtreibung verurteilt wurde, weil die setzlichen Bestimmungen in den nichtkatholischen Kantonen sehr leger behandelt werden. Der Mißachtung der Gesetze kann nach der Abstimmung schwerlich erfolgreicher als bisher Einhalt geboten werden.

Von MICHAEL VOSLENSKY

nter dem Titel "Für einen klaren Himmel, für die Sonne über dem Kopf berichtet die "Prawda" vom 29. Mai auf Seite 5 über Proteste in Europa gegen SDI und spendet den Protestierenden Beifall, Auf der Rückseite steht anderes: "An den Abschußpulten der strategischen Raketen" - eine Reportage über den Alltag sowjetischer Raketentruppen.

Der Leser erfährt einige historische

Details. Die erste Raketeneinheit der Sowjetarmee wurde schon im Sommer 1946 formiert. Ich erinnere mich an diesen Sommer im ausgebombten Nürnberg, wo die vier Alliierten zu Gericht über die deutschen Hauptkriegsverbrecher saßen und somit den Schlußstrich unter den Zweiten Weltkrieg zogen. Gegen wen wobl wurde insgeheim diese neue Truppengattung ins Leben gerufen? Bald war es klar. Die erste sowjetische ballistische Rakete startete um 9.47 Uhr Moskauer Zeit am 18. Oktober 1947. Zufällig erinnere ich mich an jenen Tag: Mein erster Artikel erschien nämlich in der Zeitung "Komsomolskaja Prawda". Der linientreue Artikel war so konsequent anti-amerikanisch, daß er auch jetzt in einigen europäischen Presseorganen abgedruckt werden könnte. Aber ungeachtet der Anti-US-Propaganda war es für uns noch unvorstellbar, daß in unserem kriegszerstörten Land, wo jeder Zehnte im Krieg gefallen war und Lebensmittel rationiert waren, riesige Summen für die Schaffung einer neuen Angriffswaffe ausgegeben wurden. Erst zehn Jahre später, am 7. November 1957, zeigte man bei der Militärparade auf dem Roten Platz zum erstenmal sowjetische interkontinentale ballistische Raketen. Daß sie außerhalb der Atmosphäre fliegen konnten, hatte man schon Anfang Oktober 1957 durch den "Sputnik",

Damit begann die Militarisierung des Weltraums - damals vor fast drei

den ersten sowjetischen Erdtraban-

ten, demonstriert.

## Ein Argument der Prawda für SDI

Jahrzehnten und nicht erst jetzt. Schließlich wurde auf der Tagung des Obersten Sowjets der UdSSR im Januar 1960 die Schaffung der peuen Waffengattung in der UdSSR, der strategischen Raketenwaffen, offiziell angekundigt. Der erste Oberkommandierende war Marschall der Artillerie Mitrofan Medjelin. Jetzt hat diesen Posten Hauptmarschall der Artillerie Wladimir Fjodorowitsch Tolub-

Von der Geschichte kommt der "Prawda"-Autor zur Gegenwart. Wir erfahren, daß auch im sowjetischen Raketenbereich technische Unfälle nicht ausgeschlossen sind. Es gab einen Brand im zehn (!) Stockwerke hohen Silo einer sowjetischen Interkontinentalrakete. Dabei gab es keine Aufregung in der Welt, im Gegensatz zum Fall der Pershing in Heilbronn. Die Geheimhaltung erweist sich als wirksam.

Unter einer dicken Schicht von Erde und Beton

Ihr Schleier verdeckt auch die Raketenstellungen. Der Korrespondent schreibt: "Der Schnee war gerade weggetaut, Pfützen glitzerten frühlich im noch trüben Sonnenschein. Und nichts zeigte an, daß sich eine drohende strategische Rakete unter unseren Füßen befand." Das Frühlingsbild stimmt nachdenklich: Wie will man die Einhaltung eines in Genf angestrebten Raketenvertrages überprüfen, wenn man einen sowjetischen Raketensilo nicht entdeckt, selbst wenn man drauf steht?

Der Korrespondent beschreibt den Raketenbunker. "Von einem Offizier begleitet gingen wir durch unterirdische Korridore; ihre Türen waren mit einfallsreich konstruierten Schlössern abgesperrt. Dann stiegen wir in die Tiefe hinunter, die mit Elektronik

den uns in der Kommandozentrale wieder...Ich fühlte mich etwas verunsichert - durch die dicke Schicht von Erde und Beton über dem Kopf, durch diesen begrenzten Raum, den man sicher nicht als ein Gemach bezeichnen kann, und durch die verschiedenartig blinkenden Pulte.\*

Also keine für uns propagierte Sonne über dem Kopf", sondern Erd- und Betonschicht. Wirkt das nicht auch auf die braven Raketenoffiziere? Einer von ihnen sagt: "Es kann schon der Gedanke kommen, die Kriegsführung mit solchen Methoden sei irreal. Aber diese Gedanken muß man verdrängen." Auch der Korrespondent sinniert: "Versetzen wir uns an die Stelle eines Raketenoffiziers und überlegen wir menschlich: Wird eine solche Arbeit jemals nützlich sein, braucht man sie überhaupt? Solche Fragen sind ein entmagnetisierender Faktor (Terminus aus dem Raketentruppen-Lexikon)."

Um diesen Faktor auszuschalten, werden sowjetische Reketenoffiziere psychologisch geschult. Der Korrespondent besuchte auch "das Klassenzimmer für Psychowillenstraining", wo an den Wänden solche ermutigenden Leuchttafeln hängen wie Radiationsgefahr!", "Chemischer Alarm!" und so weiter. Die Politoffiziere haben Bereitschaftsdienst mit den anderen zusammen – "das ist die Regel in der Raketentruppe".

Die Diensthabenden befinden sich in ständiger Manöverspannung: Man übermittelt ihnen die sogenannten "Einlagen" (Lageanderungen), ohne mitzuteilen, ob es Spiel oder Ernst ist. Sobald eine Einlage eintrifft, ist man beunruhigt, besser gesagt, aufgeregt: Krieg oder Übung? Wir sind nur zu zweit, man kann keinen um Rat fragen. Darüber hinaus weiß man, daß unserer Stellung sofort ein Schlag versetzt werden kann", erzählt dem Korrespondenten der diensthabende

und Metall vollgespickt war, und fan- Offizier. "Ab und zu kommen solche Einlagen, daß einem der Schweiß ausbricht", beichtet ein anderer. "Aber für Emotionen gibt es keine Zeit, man muß handeln ... Wir sind bereit, jede Minute den Befehl auszuführen, falls er kommt. Wir begreifen. wie folgenschwer die Lage sein wird, falls unsere Rakete nicht fliegt." Und falls sie fliegt?

Diese im Frieden künstlich erzeugte Psychose im Raketenbunker bezeichnet man in der Sowjetarmee als "die Schlagbereitschaft". Der Raketenoberkommandierende Tolubko definiert sie wie folgt: "Das ist die Fähigkeit, jeden Augenblick auf Befehl des Obersten Kommandos einen niederschmetternden Vergeltungsschlag zu führen. - Und dies zum vorgeschriebenen Zeitpunkt, mit garantierter Treffsicherbeit der gegnerischen Objekte unter beliebigen, sogar schwierigsten Bedingungen. Bei dieser Schlagbereitschaft geht es nicht um Stunden, sondern um Sekun-

Warum eigentlich um Sekunden? fragt man sich. Ja, der Aggressor hat zugeschlagen, man wird zurückschlagen. Aber woher dieser Zeitdruck?

Der Korrespondent erläutert: "Jeder Offizier kennt hier die sogenannte Flugzeit, also die Zeit, die eine Pershing 2 oder eine Minuteman 3 braucht, um ganz konkret seinen Silo zu erreichen Jeder Offizier weiß auch: Falls er den Startschlüssel drehen wird, tritt er in einen Weltkrieg ein." Wieso tritt er ein? Der Aggressor hat schon den Krieg entfesselt, er hat ja die Sowjetunion nuklear angegriffen. Man ist schon im Krieg.

Oder eben nicht? Dann aber handelt es sich um keinen Vergeltungsschlag; dann treten sowjetische Offiziere auf Befehl des obersten Kommandos tatsächlich in einen Weltkrieg ein - aber nicht als Verteidiger, sondern als Angreifer.

zeit his zu unserer Stellung. Innerhalb dieser Zeit müssen wir unsere Gefechtsaufgabe erfüllen." Man wartet also nicht den Schlag des Gegners ab; man schlägt selbst zu.

Das ist eine sehr ernste Frage. Ungewollt oder bewußt deutet die Prawda"-Reportage datauf hin, daß Moskau das Prinzip "Abschuß auf Vorwarnung" für seine Raketentruppen eingeführt hat. Das ist ein bekanntes, aber gefährliches und daher international verworfenes Prinzip: Sobald Vorwarnsysteme zu Recht oder zu Unrecht den Anflug fremder Raketen vermuten lassen und bevor diese tatsächlich angelangt sind, schießt man eigene Raketen ab. Somit tritt man tatsächlich in einen muklearen Weltkrieg ein, und zwar unwiderruflich.

Abschuß bei Vorwarnung: Geplanter Präventivschlag

Sollte sich herausstellen daß es sich um einen Fehler im Computer. um eine Störung im Vorwarnsystem, um ein unerforschtes Naturphänomen handelte oder auch um eine Provokation von interessierter Seite oder schließlich um einen Angriff, aber mit konventionellen, nichtnuklearen Bombern und Raketen-egal: Es gibt kein Zurück mehr.

Nochmals: Das Prinzip "Abschuß auf Vorwarnung" ist folgenschwer. Der Friede in unserer geteilten Welt basiert auf Abschreckung, nicht auf Präventivschlägen. Solche Schläge offnen für Irrtum und Läge Tür und Tor. Hitler griff die Sowjetunion unter dem Vorwand einer angeblich bevorstehenden sowietischen Aggression an. Mit dem angeblich unmittelbar bevorstehenden Einmarsch der Bundeswehr wurden der Mauerbau in Berlin und die sowjetische Inva-

sion in die CSSR 1968 begründet. Der koreanische Jumbo-Jet wurde von den Sowjets mit einer Rakete abgeschossen unter dem absurden Vorwand, daß er auf einem "Spionageflug" gewesen sei Anch der US-Maior Nicholson wurde von sowjetischen Wachposten ohne jede Überprüfung kurzerhand erschossen.

Sollte sich diese gefährliche Tendenz, bedenkenlos prāventiv" zu schießen, auch im Bereich der sowjetischen strategischen Raketen einnisten, wird die Lage kompliziert. Der Westen täte gut daran, nicht zuletzt in Genf die Sowjets mit vollem Ernst 211 fragen: Haben sie tatsächlich das Prinzip des "Abschusses auf Vorwar-nung" für ihre strategischen Raketentruppen eingeführt oder hat die "Prawda" Unsinn veröffentlicht?

Vermutlich um das düstere Bild der in Betonlöchern vor Einlagen" zitternden Offiziere mit Startschlüsseln zum Interno abzumildern, endet der Autor mit der Schilderung menschlicher "Schwächen" eines Offiziers: Er fiebt Blumen und Poesie. Sein Lieblingsgedicht wird abge druckt:

Die Erde, wie die Zeiten der Zu-

ruht auf Raketen stählernen Kolonnen/

• hoch soll sie leb'n/ • Raketentruppenzunft mit ihren kampibereiten Gamisonen!"

"Die Erde ist des Herm", sagte der Evangelische Kirchentag Die Erde ist der Raketen", sagen die Sowjets. Die Khuft zwischen diesen Einstellungen läßt sich mit keinen Schmähreden vom "Krieg der Sterne" überbrücken.

Die Prawda"-Reportage straft die Anti-SDI-Parolen auf ihrer Rückseite Lügen. Ohne es zu wollen, liefert sie ein wichtiges Argument für SDL Sie zeigt nämlich mit eller Klarheit, wie notwendig und wichtig eine zuverlässige Raketenabwehr ist. Denn letzten Endes kann nur sie uns im Atomzeitalter von den Gefahren der Psychose unterirdischer Offiziere und ihrer Obrigkeit radikal befreien.

### Sie suchen neue Märkte. Wir helfen Ihnen dabei.

Neue Märkte sind oft komplizierte Märkte, da sie eigenen Gesetzen unterliegen. Wir wollen Ihnen dabei helfen, alle Chancen auszunutzen, die Export- und Importgeschäfte bieten. Wir verfügen nicht nur über eine jahrzehntelange Erfahrung auf diesem Gebiet, sondern wir waren auch bei der Gründung von SWIFT - dem weltweiten EDV-Zahlungssystem - dabei. In aller Welt

ste

de

scł

nic

SU

Eu

WU

krŧ

Re

sind unsere Korrespondenzbanken anzutreffen. Unsere Erfahrung reicht von der Vermittlung geeigneter Handelspartner über Export- und Importfinanzierungen bis hin zur intensiven Beratung bei Fragen der Zahlungssicherung und -abwicklung. Nutzen Sie deshalb die Marktkenntnisse der Sparkassen und Landesbanken. Fordern Sie uns - weltweit.

Sprechen Sie mit unserem Geldberater über Ihre Chancen im Außenhandel.



Briefe an DIE WELT DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

Nur Zufall?

Sehr geehrter Herr Hertz-Eichenrower Genschers Politik im südli-

chen Afrika verfolgt, ist genau dar-über orientiert, daß der Außenminister seit Jahren die engsten Beziehungen zu der von Moskau gesteuerten Swano-Terroristenbewegung und deren Exponent Sam Nujoma unterhält. In voller Abstimmung mit dieser Politik greift Genscher systematisch in rüdester Weise die südafrikanische Regierung an, obwohl sich Südafrika angesichts seiner wirtschaftlichen und strategischen Bedeutung (s. Ihr Mitarbeiter Klaus Jonas in der WELT vom 4. Juni, Artikel "Bumerang") zu einer Existenzfrage für die westliche Welt entwickeln kann. "Alles nur zu-

fällig"? Mit Sicherheit nicht. Ich erinnere an Genschers Ausspruch anläßlich des Banketts, das der von Moskau favorisierte Staats-Chef Mugabe bei seiner Machtübernahme in Rhodesien gab. Genscher damals: "Und nun werden wir die unterdrückten Schwarzen in Südafrika befreien\* ein schönes Beispiel für die von Moskau weltweit angewandte Ausdrucks-

Das sind die ostpolitischen Umtriebe Genschers, sehr viel früher, als von Ihnen analysiert. Moskau kann sich einen besseren "kontinuierlichen" Interpreten seiner Politik im südlichen Afrika nicht wünschen.

Mit freundlichen Grüßen **Bad Pyrmont** 

### Vernebelung

Die Ausführungen von Christoph Böhr in Ihrer Ausgabe vom 30. Mai 1985 könnten um die effektiven Zahhungen für die Jahre 1970 bis 1983 ergänzt werden. Danach betrugen die Ausgaben für Sozialhilfe im Bund 1970 rd. 3,5 Milliarden Mark. Sie stiegen bis 1983 auf 19,9 Milliarden Mark, mithin um 474 Prozent!

Im Zeitraum von 1970 bis 1978 beschloß dieselbe Bundesregierung mit Unterstützung des Bundestages 14 Maßnahmen zur Stabilisierung von Konjunktur und Förderung der Beschäftigung in Höhe von rd. 21 Milliarden Mark. Außerdem beschlossen die Regierungschefs von Bund und Ländern 1978 ein bis 1982 reichendes Programm zur Minderung der Beschäftigungsrisiken von Jugendlichen in Höhe von rd. 1.1 Milliarden Mark. Auch diese Zahlen zeigen, daß die sozial-liberale Koalition nicht nur zu einer Steigerung der Zahlungen an

### Wort des Tages

99 Es gibt Leute, die unterhalten in ihren Köpfen Fremdenzimmer für die Meinungen anderer Menschen.

Joseph Joubert; franz. Autor (1754–1824)

Sozialhilfe-Empfänger, sondern auch zu einer erheblichen Ausweitung der Sozialhilfe-Leistungen beigetragen hat. Die "Neue Armut" ist deshalb ein Etiketten-Schwindel, mit dem die Fehlleistungen der sozial-liberalen

Koalition auch auf sozialem Gebiet

vernebelt werden sollen. E. A. Osthold

#### Reichsautobahn

Sehr geehrte Damen und Herren, Leserbrief Hitler und die Autobahn", in dem ein Loblied auf Hitler gesungen wurde, weil er so schnell in die Schubladen der früheren Reichsregierungen gegriffen hat, die Auto-bahn-Pläne herausholte und sie verwirklichte. Die Pläne waren doch liegengeblieben, weil alle Reichsrezierungen vor ihm datauf bedacht waren, die Stabilität unter großen Opfern nach der schlimmsten Inflation aller Zeiten (1 Dollar = 4,2 Billionen Mark-in Ziffern: 4 200 000 000 000!) zu erhalten. Sie taten das mit dem gleichen Pflichtbewußtsein gegenüber dem deutschen Volk, mit dem unsere heutige Regierung durch ihre Sparpolitik erfolgreich versucht, die von ihrer Vorgängerin geerbte hohe Inflationsrate auf jetzt immerhin nur noch zwei bis drei Prozent zu senken.

Hitler hat sich um die Stabilität der Währung nicht gekümmert. Er kurbelte die Notenpresse an und machte die Reichsmark zu einer Binnenwährung wie die Sowjetunion ihren Rubel. Er bezahlte die Arbeiter an den Autobahnen mit frisch gedrucktem Geld, das damais in der Welt außerhalb Deutschlands wertlos war. Erinnem wir ums doch daran: Schon kurz nach seiner "Machtergreifung" konnte der durchschnittliche deutsche Staatsbürger nur noch mit zehn Mark

in der Tasche ins Ausland fahren. Zu den Autobahnen, die Hitler aus den Schreibtischen seiner Vorgänger holte, gibt es noch ein anderes Beispiel: den Reichs-Arbeitsdient. Auch dafür lagen die Pläne in den Schreibtischen seiner Vorgänger. In den Jahren 1929-1932 bemühten sich die Reichsregierungen um das Problem der schon damals erschreckend hohen Arbeitslosigkeit der Jugendlichen. Reichsminister Gröner war es. der einen Plan für die Beschäftigungjugendlicher Arbeitsloser entwarf. Ich glaube, er nannte ihn damais schon Arbeitsdienst.

Beide Beispiele - Autobahnen und Arbeitsdienst - zeigen deutlich, wie man zwar sinnvoll planen, aber ebenso sinnlos vernichten kann.

Mögen beute auch noch so schöne Plane zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in vielen Schubladen liegen. Wir können froh sein, eine Regierung zu haben, die allen Inflationsgelüsten widersteht und nur das akzeptiert, was wir im Interesse der Erhaltung unserer Außenwirtschaft unternehmen können, ohne die Stabilität unserer Währung zu gefährden.

Rudolf Schmidt. Berlin 33

\* Hiermit beenden wir die Diskussion. Die Redaktion.

## Personalien

GEBURTSTAG :

Dr. Max Bex. Geschäftsführender Gesellschafter der Firma G. Umbreit GmbH & Co., Buch- und Pressehaus, Stuttgart, feiert am-16. Juni seinen 65. Geburtstag. Seine berufliche Karriere führte den Diplom-Volkswirt über die Industrie- und Handelskammer Stuttgart auf Wunsch seines Onkels in die damalige Süddeutsche Großbuchhandlung G. Umbreit & Co., um die Nachfolge im Unternehmen zu sichem. Bez war viele Jahre Bezirksdelegierter der Gruppe Wirttemberg und damit im erweiterten Vorstand des Ververein des Deutschen Buchhandels e. V. arbeitete er in verschiedenen Ausschüssen mit, insbesondere im Ausschuß für den Zwischenbuchhandel, dessen Stellvertretender Vorsitzender er von 1970-1973 war. 1970-1972 gehörte er der Abgeordnetenversammlung des Börsenvereins an. Im Verband der Verlage und Buchhandlungen in Beden-Württemberg e.V. war er lange Mitglied des Vorstandes und von 1975-1978 Vorsitzender dieses Landesverbandes.

#### **AUSZEICHNUNG**

Zwei Landwirte sind in Limburg mit dem Umweltpreis des Kreises Limburg-Weilburg ausgezeichnet worden. Otto Körfer ans Wirbelau und Eckard Egenolf aus Hadamar haben sich gegen Widerstände aus den eigenen Reihen um einen Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie, die Förderung des Artenschutzes und um eine biologisch-organische Wirtschaftsweise bemüht. Der mit-2000 Mark verbundene Preis geht je zur Hälfte an die Preisträger.

#### WAHL

Christopher Dannenmann (46) ist zum neuen Präsidenten des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands gewählt worden. Er ist Nachfolger seines Vaters Arnold Danneumann (78), Gründer und bisberiger Präsident des Ju-genddorfwerks, Christopher Dannenmann hat Theologie, Relia gions- und Geistesgeschichte studiert. 1968 wurde der Pädagogischer Mitarbeiter im Jugenddorf Dortmund, seit 1979 ist er Geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Jugenddorfwerk Mehr als 80 000 Jugendliche leben in 112 Jugenddorf-Enrichtungen oder beteiligen sich an Bildungs und Ausbildungsangeboten des

#### UNIVERSITÄT

Professor Dr. Wulf-Henning Roth von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handelsund Wirtschaftsrecht, Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, internationales Privatrecht. und Rechtsvergleichung an die Universität Erlangen Nürnberg



SSR 1968 begring unt einer Bare Jumpo-Tet Musik ter dem abanda ar auf einem sol bosten office jeds in services for the jeds in erhand erschool diese gefährliche kenlos provent ch im Bereichder egischen Raketen ie Lage komplize gut daran, nicht af viets mit vollen Ro

en sie tatsächlig Abschusses auty e strategischen ist geführt oder in : h um das disten, nlöchern vor Eric erno abzumiden ei mit der Schile s Schwächen ebt Blumen und Prengsgedicht wid & , wie die Zeiten de / Raketen-stählene j

uppenzunft mit b en Garnisonen! ist des Herm , sage: Kirchentzg Del ten", sagen die Soni ischen diesen Enste mit keinen Schnä-Grieg der Stene" is da - Reportage state colen auf ihrer Rich es zu wollen kek Argument für Sit; h mit aller Klarlet nd wichtig eine and

sie leb'n!

nur sie uns im Atom Gefehren der Park er Officiere und ingé al befreien

abwehr ist Dem 👆

onalien URTSTAG

ez. Geschäftsführe hafter der Firmit :5H & Co., Buch-ыі Stuttgart feier a inen 65. Gebursa Eche Karnere film :-Volkswirt überde ind Handelskame f Wunsch seins (e amalige Süddenson ndlung G. Umbrit Nachriolge im line sichem. Bez war vit z kadelegierter 🕏 memberg und das en Vorstand des le se-Grosso. Im Boxe Deutschen Buche bestete er in versche schussen mit mit Ausschuß für in chiandel dese inder Vorsitzender. 73 war. 1970-1972 p er Angeordnerens les Börsenvereina

d der Verlage mi ingen in Baden-Wife V. Wer er lange Me Vorstandes und m Vorsitzender dies ances EICHNUNG ndwirte sind in lie en Cawelipres 🕏

burg Weiburg ang rden. Otto Korfe # d Eckard Egenelis ben sich gegen Wies den eigenen Rabs Ausgieich zwische ır.d Ökologie die fö A-tenschutzes und is asch-organische Wi e bemüht Der Bie erbundene Pres at e an die Preistige. WAHL

her Dannenmann uen Prasidenten is Jugenddoringe às gewärlt worden f ger seines Vales di nmann (78), Grinds ger Prasideni de b rks. Conscipiner la ha! Theologie. Geistesgeschichtes wurde der Padage beiler im Jugendal seit 1970 ist a ences Vorstandant ugenado twerk Jugendliche leber enddorr-Einrichaus gen sich an Buldus dungsingeroten &

VERSITÄT Dr. Wulf-Benne ie-Riemskien für ns-Universiät ur auf den Leinfür ur auf den Lange ns-track den Leber luf auf den Leber liches Recht. Gerek haftsrecht. Urker isschutz und Urker nationales Privatel nationales auf sverge hung an h Sverge hung an h

### NOTIZEN

Altersbestimmung

Hamburg (dpa) - Das Alter der in São Paulo exhumierten Person. bei der es sich möglicherweise um die Leiche von Josef Mengele handelt, kann mit 80prozentiger Sicherheit auf plus/minus 2 Jahre eingegrenzt werden. Diese Angabe machte der Authropologe Prof. Rainer Knußmann. Anhaltspunkte sind dabei Schädelnähte, Auflösungserscheinungen an den Markknochen und spezielle Ausbildungen der Beckenknochen. Bei der Identifizierung biete neben dem Knochenbau vor allem das Gebiß wichtige Hinweise.

Neuer IUCN-Präsident

Kachbern (GTZ) - Zum neuen Präsidenten der Internationalen Naturschutz Union (IUCN) ist Dr. M. S. Swaminathan, der Direktor des Reis-Forschungsinstitutes (Philippinen), gewählt worden. Dieser weltweite Zusammenschluß von Organisationen und Regierungsbehörden mit Sitz in



der Schweiz hat sich zur Aufgabe gemacht, die Natur und die natürlich Ressoucen zu erhalten.

Multiple-Sklerose-Risiko Göttingen (fsp) - Das Risiko, an Multipler Sklerose zu erkranken, ist in den westlichen Ländern abhängig vom Breitengrad des Wohnortes. Besonders gefährdet sind Nordeuropäer und Nordamerikaner. Untersuchungen zeigen, daß wahrscheinlich Umwelteinflüsse in der Kindheit Ursache für eine Erkrankung im Erwachsenenalter sind.

Laser-Technologie

Ulm (dpa) – An der Universität Ulm soll nächstes Jahr ein Institut für Laser-Technologie errichtet werden. Die Kosten werden auf 6,8 Millionen Mark geschätzt. Wissenschaftler versprechen sich von dem Laser-Institut Fortschritte bei der Zerstörung von Krebsgeeinen "Winkel", der nicht von Erholungsflugsziel sind dabei die Wälder rund um die Ballungsgebiete, wo auf nur 7 Prozent "Bewohner" der Wälder.

In Deutschland gibt es heute kaum noch der Fläche die Hälfte der Bevölkerung lebt. Hier ist die Landschaft völlig überlasuchenden überfüllt ist. Beliebtestes Aus- stet. Den Schaden davon haben vor allem Wildtiere und Pflanzen, die eigentlichen

### Wenn die Freizeitwelle rollt, bleibt die Natur auf der Strecke

Von ROLF ZUNDEL

Tintersuchungen zeigen, daß unsere Walder von 90 Prozent der Bundesbürger als Erholungsgebiet benutzt werden. Insgesamt sind es im Bundesgebiet 1,2 Milliarden Waldbesuche im Jahr, also durchschnittlich 168 Besuche pro Hektar Waldfläche. Das sind etwa 40 mal mehr Besuche, als die Museen zu verzeichnen haben. Besonders frequentiert sind die leicht erreichbaren stadtnahen Wälder, in denen an schönen Tagen mehr als 10 Personen je Hektar gezählt werden können. So besuchten z.B. an einem Tag 13 000 Personen den 1000 Hektar großen stadtnahen Wald von Mannheim.

Obwohl sich die meisten Waldbesucher an Waldspielplätzen, beliebten Aussichtspunkten oder anderen Erholungsschwerpunkten konzentrieren, gibt es viele, die ihre "eigenen Wege" gehen wollen. Sie verlassen die erlaubten Wege und werden zu einer besonders großen Störungsquelle für die Tierwelt. Schon allein unser dichtes Wegenetz, das den Waldbesuchern grundsätzlich offensteht, hat viele Störungen für die Tiere zur Folge. Dies gilt vor allem für die Dämmerung, in der die Wildtiere von ihren Einstands- zu den Äsungsplätzen wechseln.

Tiere gewöhnen sich nicht an die vielen Menschen

Die "Fluchtdistanz", also die Entfernung, auf die ein Tier Menschen berankommen läßt, ist von Art zu Art sehr verschieden. So hat sich das aus dem Orient stammende Damwild besser an den Erholungsverkehr gewöhnt als z. B. das Rotwild. Größere Tiere wie die Hirsche benötigen tagsüber im allgemeinen auch größere Schutzflächen, also z.B. ungestörte und umfangreiche Dickichte.

Die Folgen der Störungen sind au-Berdem je nach Jahreszeit und Witterung unterschiedlich: Nach langer Schneelage verbrauchen die Tiere bei der Flucht besonders viel von den knappen Energiereserven, bei verharschtem Schnee werden zudem die Läufe des Schalenwildes wundge-

scheuert. Besonders empfindlich sind viele Tiere bei der Balz (z.B. Auer- und Birkwild) und während der Brut- und Setzzeit. Ein ruhig sitzender Angler kann manchmal mehr Schaden anstellen als eine vorbeiwandernde lärmende Schulklasse, weil sich etwa ein wegstreichender Brutvogel stundenlang nicht an sein

Nest zurücktraut. Die Aktivität der größeren Schalenwildarten hat sich in vielbesuchten Gebieten auf die Nachtzeit und allenfalls noch auf die morgendliche Dämmerungszeit verlagert. Die Wildschäden, etwa das Abnagen der Baumrinde, haben dadurch zum Teil stark zugenommen.

Gleichzeitig wird die Bejagung immer schwieriger. Diese ist aber wichtig, um eine den Standortverhältnissen angepaßte Wilddichte zu erhalten. Eine Überpopulation führt leicht zu Wildkrankheiten und zu einer Verarmung des Mischwaldes und der Bodenflora. Das Waldsterben wird künftig zusätzlich zur Herabsetzung zu hoher Wildbestände zwingen, damit ausreichend Jungwälder nachwachsen können.

Besonders große Störungen gehen aber von den Erholungssuchenden aus, die die Wege verlassen, etwa von den Beeren- und Pilzsammlern. Auch Jogger verlassen oft zur Unzeit die Wege und suchen sich ihre eigenen Trampelpfade; Ski-Langläufer kann man zunehmend abseits der Loipen antreffen. Ein Problem stellen auch die Reiter dar, zumal wenn sie in Gruppen auftauchen. Weitere Störungen gehen schließlich von streunenden Hunden aus. Bei dem immer deutlicher werden-

den Konflikt zwischen Erholungsverkehr und Wildtierschutz geht es nicht nur um die Beeinträchtigung von Tieren, die dem Jagdrecht unterliegen. Über diese weiß man am besten Bescheid, zumal es sich um grö-Bere, relativ leicht zu beobachtende Tiere handelt. Ebenso gestört werden aber auch andere empfindliche Tierarten, von denen viele laut "Roter Liste" vom Aussterben bedroht oder sehr gefährdet sind. Nicht umsonst enthalten die Naturschutzgesetze zum Schutz dieser Tiere ein Verbot des Nachstellens durch Fotografieren

oder des Besteigens von Brutbäumen. Manch seltenes Tier fällt sogar der Angst des Menschen zum Opfer. So werden z. B. oft harmlose Blindschleichen erschlagen.

Es ist daher notwendig, die Bevölkerung über ökologische Zusammenhänge und über das Verhalten der Tiere in Wald und Flur aufzuklären. Andererseits muß sorgfältig geprüft werden, ob es ausreichende und attraktive Einrichtungen gibt, die den Strom der Erholungssuchenden abfangen können. So hat man in der Langen Rhön und im Schwarzwald durch eine Verlegung von Langlaufloipen und entsprechend gute Loipenpflege erste Verbesserungen zur Rettung des gefährdeten Birkund Auerwildbestandes erreicht.

Abwägung der Bedürfnisse von Mensch und Natur

Schließlich ist an eine Novellierung der Wald- und Naturschutzgesetze zu denken, die im Zuge der in den 70er Jahren aufgekommenen "Freizeitwelle" Wald und Feld wie kaum in einem anderen europäischen Land für die Erholung geöffnet haben. Notwendig ist eine gesetzliche Sperrung der Forstdickichte sowie ein spezielles Wegeverbot in den Dämmerungszeiten und ein ganztägiges Verbot in den Wildtier-Schutzgebieten ("Naturuhezonen"). Das Reiten muß auf gekennzeichnete Reitwege beschränkt bleiben, und für Hun-de muß zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni Leinenzwang erlassen werden.

So könnte ein wichtiger Beitrag zum Arten- und Biotopschutz geleistet werden, ohne daß der berechtigte Anspruch der Bürger auf die Erholung in Natur und Landschaft gravierend oder gar unzumutbar einge-schränkt würde. Wichtig ist darüberhinaus, daß bei Änderungen der Gesetze mehr Bundeseinheitlichkeit angestrebt wird, als das bisher der Fall

Professor Rolf Zundel ist Direktor des Institutes für Forstpolitik, Holzmarkt-lehre, Forstgeschichte und Natur-schutz der Universität Gättingen.



### Die neue Generation von Werkstoffen

Vor 50 Jahren wurde das Max-Planck-Institut für Metallforschung in Stuttgart eröffnet

Von LUDWIG KÜRTEN

as Max-Planck-Institut für Metallforschung feiert am 21. Juni seinen 50. Geburtstag. Das Institut war wesentlich daran beteiligt, Aufbau und Eigenschaften von Metallen und Legierungen zu untersuchen und neue Werkstoffe für verschiedene technische Anwendungen zu entwickeln. Die Leichtigkeit, mit der Metalle sich verformen und bearbeiten lassen, und ihre Eigenschaft. den Strom zu leiten oder Legierungen mit neuartigen Eigenschaften zu bilden, haben sie in der Technik zu einem unersetzlichen Werkstoff ge-

Die Anfänge in Berlin

Schon 1921 hatte die damalige Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die später in Max-Planck-Gesellschaft umbenannt wurde, in Berlin ein Institut für Metallforschung ins Leben gerufen. Zunächst arbeitete diese Einrichtung in Neubabelsberg, später wurde sie wegen der zunahmenden Geldentwertung dem Staatlichen Materialprüfungsamt in Dahlem angegliedert. Als sich während der Wirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre die wirt-

schaftliche Lage in Deutschland weiter verschlechterte, mußte das Institut seine Arbeit aus Geldmangel ganz einstellen. Schon 1935 wurde dann aber in Stuttgart die Arbeit wiederaufgenommen.

Heute arbeiten dort 260 Mitarbeiter, darunter 66 Wissenschaftler. Hinzu kommen 110 wissenschaftliche Gäste. Sie forschen an Werkstoffen für die Technologien der Zukunft. Dazu gehören inzwischen längst auch nichtmetallische Materialien.

Daneben laufen Untersuchungen über Störungen im regelmäßigen Aufbau von Kristallen. Diese sogenannten Fehlstellen sind wichtig bei der Herstellung von Halbleitern. An Hand der Erforschung der Metalle hat man gelernt, worauf die Zähigkeit und Festigkeit von Werkstoffen be-

Die Übertragung dieser Kenntnisse auf andere Materialien, zum Beispiel auf die keramischen Stoffe, hatte eine wesentliche Verbesserung der Eigenschaften zur Folge. So setzt man Keramik heute zum Beispiel in Bereichen ein, in denen erhöhte Temperaturen, Korrosionsgefahr und starker Verschleiß auftreten.

Das Bild zeigt eine rasterelektro-

nenmikroskopische Aufnahme eines sogenannten Verbundwerkstoffes. Darunter versteht man eine Verbindung aus verschiedenen Materialien. durch die deren wesentliche Eigenschaften in vorteilhafter Weise miteinander verknüpft werden.

Neue Verbundwerkstoffe

Es handelt sich hier um Nickelfasern, die in Silber eingebettet sind. Ein solcher Faser-Verbundwerkstoff kann durch Bündeln oder Ziehen aus Nickeldrähten hergestellt werden, die mit Silber ummantelt sind. Er wird in der Elektrotechnik als Kontaktmaterial verwendet.

Allerdings sind die Fasern bei erhöhter Temperatur nicht stabil, sondern zerfallen in Bruchstücke, die sich weiter in Kugeln umformen. Dieser Zerfallsprozeß, der die Möglichkeit begrenzt, Werkstoffe mit extrem dünnen Fasern (kleiner als 1 tausendstel Millimeter) herzustellen, ist auf dem Bild festgehalten. Die Probe wurde dazu etwa 12 Stunden lang auf 650° C aufgeheizt, anschließend wurde das Silber durch Tiefätzen wegge-

III.

20.15 Auslandsreporter
Spitzbergen
20.45 Rückblende
Võlker, seht die Zeichen
21.00 Formei Eins
21.45 Landesspiegel
Privatislerung – was nun?
22.15 Monitor im Kreuzfeuer
25.00 Herren und Sklaven in der Wüste
Die Nomodencesellerhoft Moure

Die Nomodengesellschaft Maure

WEST

NORD

18.00 Telekolieg II 18.30 Sesamstraße

20.00 Tagesschae 20.15 Auslandsreporte

taniens 23.45 Letzte Machrichten

18.50 Computer-Club 19.00 Rund ums Zwiebel

20.00 Tagesschau 20.15 Berliner Platz 21.15 Die wirklich Reichen (1)

Vierteiliger Fernsehfilm Mon borgt nur Reichen

Der Trommler" von Harald Duwe
18.45 Uhlandstraße 4

19.05 Formel Eins 20.00 Mödchen ohne Mitgitt Amerikanischer Spielfilm (1956)

18.00 Seconstrate

22.10 Sie – er – Es

23.10 Pogo 1104 (1) 0.40 Nachrichten

18.00 Sesamstsraße 18.30 Bilder

HESSEN

Zeichen der Liebe 22.55 Offerte

Wenn Singles reisen – Lust auf zwangloses Zusammensein oder panische Flucht aus der Einsamkeit?

**KRITIK** 

### Selten erreichen sie die Startrampe ins Glück

Mehr als 14 Millionen "Alleinste- chen zu dem Zweck, jemanden fürs hende" gibt es in der Bundesre- Leben kennenzulernen? Noch niepublik – sagt das amtliche Statistikdeutsch. Eine umworbene Zielgruppe für Touristik-Manager, sollte man meinen. Denn Singles - das ist erwiesen - machen länger Urlaub, fahren weiter weg, die Ausgaben für die Freizeit sind - durch den ständigen Drang nach Aktivität - weit höher, als der Durchschnitt bereit ist, für Nebenkosten zu zahlen. Und: Sie stehen allesamt in dem Ruch, gar nicht allein sein zu wollen und in Wirklichkeit nichts anderes heißer zu ersehnen, als endlich den richtigen Partner fürs Leben 21 finden.

Als Startrampe ins Glück zu zweit sozusagen empfehlen sich Single-Clubs, Ehe-Institute, aber auch Reise-Veranstalter. Sie spekulieren darauf, daß viele Singles in der Hektik des Berufsalltags häufig nicht die Chance haben, den Mann oder die Frau fürs Leben kermenzulernen. Im Urland ist das alles anders, die neue Umgebung, der Klimawechsel machen gelöster, heiterer und aufgeschlossener. Aber stimmt es denn, daß Solisten mit Vorliebe Ferien mamand hat die "Erfolgsquote" gemessen - Tatsache aber ist, daß von den etwa vier Millionen alleinreisenden Bundesbürgern fast ein Drittel Pauschalangebote für Clubs oder Gruppenstudienreisen bucht, daß also Einzelgänger in den "schönsten Wochen des Jahres" in die Gruppe flüchten. Der Wunsch dazu ist vor allem bei den Frauen verständlich: Zu hänfig sind alleinreisende Damen in Hotels Gäste zweiter Klasse, der Katzentisch" oder das Zimmer am

Gesecht: Urlaubsbekanntschaft, männlich – 19.30 Uhr, ZDF

Lift der nachlässigere Service sind langläufige Urteile, die auf schlechten Erfahrungen basieren.

Vielen Hotels wäre es am liebsten, die Singles verreisten möglichst nur in der Nebensaison - denn dann macht es sowieso nichts aus, die Doppelzimmer auch an einzelne zu vermieten und so die Betten zu füllen. Allerdings scheinen die Alleinreisenden den Hoteliers und Reiseveranstaltern diesen Gefallen nicht zu tunwie Familien auch verreisen sie vorwiegend in der Hochsalson. Bei den Männern liegt der Reisefall

schon etwas anders. Das ist jedenfalls die Erfahrung von Wilfried von Kalckstein, selbst erklärter Single und, so sagt er, aus Eigenbedarf Reiseveranstalter für diese Spezies Mensch geworden. 99 Prozent der Männer suchten danach lediglich die Partnerin auf Zeit, nur "wer zu jung oder zu gut ist für diese Welt", könne etwas anderes glauben. So lukrativ dieses Publikum im

Schnitt ist, so schwierig scheint es

auch zu sein. Mancher Veranstalter gab es auf, gesonderte Programme für die Singles zu schneidern. Etwa Franz Gastager, der seine Reisen 1972 als aufwendige Pioniertaten feierte. Um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmern zu erreichen denn das sehen die Alleinreisenden in einer geschlossenen Gruppe immer als selbstverständlich an -, habe er in sämtlichen Männerzeitschriften und Sportillustrierten annonciert und

deshalb große Verluste gemacht. Die Mannsbilder haben alle den Playboy-Komplex und denken, sie hätten's nicht nötig." So ist das Mißverhältnis dennoch auffallend: Zwei Drittel der Alleinreisenden sind Frauen, ein Drittel Männer.

Der Hamburger Freizeitforscher Horst W. Opaschowski fand wesentliche Gründe für das Reiseverhalten von Singles heraus. Er schreibt in einer Untersuchung, daß die meisten "ganz einfach viel unternehmen" und mit "netten Leuten zwanglos zusammen sein" wollen. Viele allerdings, so Opaschowski, planen Wochenende und Urlaub weit voraus und geraten dann in eine Freizeithektik, die an das laute Pfeifen eines Furchtsamen im dunklen Wald erinnert.

Also doch Flucht in die Gruppe vor der Einsamkeit? Kalcksteins Single-Travel hat da eine neue Philosophie entwickelt. Sie will kein Reiseclub für Sexwütige oder Heiratswillige sein, sondern im Pauschalpreis auch ein neues Urlaubsgefühl anbieten: "Wir Single-Traveller sind ein Großfamilie." GABRIELE HERLYN



ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 Tagesschau und Tagesthemen 10.25 Bitte umblättern Der Freibeuter (1)

16.00 Tagesschau 16.10 Sie – er – Es

Das Unterhaltungsmagazin berichtet diesmal über die Krimi-Autorin Helga Riedel, beobachtet
den Arbeitsalltag der Ballettänzerinnen und stellt die britische
Modedesignerin Katharine Hamnett vor. 16.55 Spaß am Diesetaa Unterhaltungsmagazin mit Funkes

Laden (3) 17.50 Tagesschau 20.00 Tagesschau 20.15 Expeditionen ins Tierreich

Sechs neue Folgen
Das Wildleben auf Cape Canaveral, dem Raumfahrtzentrum der
Nasa, stellt Tiertilmer Heinz Siel-Nosd, stellt hernimer nehrt seiner Beobachtungen. Zu seiner großen Überraschung entdeckte er hier in unmittelbarer Nöhe von Raketenabschußrampen eine unglaublich vielfältige Fauna.

21.00 Monitor

Berichte zur Zeit Spendenwaschanlage Krank durch Klimaanlagen / Der Wunderdaktor aus dem Franken-Moderation: Klaus Bednarz

Moderation: Kidus Bedital 2

21.45 Magnum
Hereingelegt
22.50 Tagesthemen
23.50 Kottuweltspiegel
Der kulturelle Alltag in der Millionenstadt Peking, ein von dem
Multimillinär Calousti Gulbenklan finanziertes Ballettspektakel und das Theaterleben während des Is-lamischen Fastenmonats Ramodan sind die heutigen Themen von Hansjürgen Rosenbauers Kultur-

Ш

12.10 Reportage am Montag Schlesien '85

13.90 Tagesschau 16.00 houte 16.04 Pinawand

Sportstudio für junge Zuschauer 17.00 heete / Aus den Ländern 17.15 Tele-illustrierne 17.15 Tele-lilustrierte 17.45 Eine Klasse für sich

Geschichten aus einem Internat Anschl. heute-Schlagzeilen 18.20 Mein Name ist Hase! Trickreiches mit Bugs Bunny

19.00 heute 19.30 Gesucht: Urksubsb ten, männlich Fernsehfilm von Wolfgang Mühlbauer Mit Monika Baumgartner, Véréni-

Mit Monika Babingariner, Vereni-ce Rudolph u. a. Für ihre geplante Urlaubsreise brauchen Jenny, Moni, Hellen und Gisa noch männliche Begleitpersonen und geben deshalb eine Kontaktanzelge auf. Der Zuspruch auf diese Annonce ist unerwartet groß, und die Damen haben nun die Qual der Wahl . . . 21.12 Mach mit der Umwelt zuliebe

21.15 WISO Wirtschaft & Soziales

wirtschaft & Soziales
Udo von Kampen stellt den zukünftigen Präsidenten des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetali
vor: den 48jährigen Mannesmann-Manager Werner Stumpfe,
Moderation: Friedhelm Ost

Lieste Lessen. 21.45 heute-journal
22.05 Die Sport-Reportage
Basketball-EM
Findrunde in Stuttgart
Reporter: Rüdiger Luding

Reporter: Kudiger Louring

22.30 Ein Leben lang

Franz-ital, Spielfilm (1974)

Mit Marthe Keller, André Dussollier, Charles Denner und Gilbert

Bagand Bécaud Regie: Claude Lelouch

**※SAT1** 

13.30 Solid Gold 14.00 Tarzas 15.00 Die Bären sind los Ein genialer Einfall 15.30 Musicbox

17.00 Die Leute von der Shilok Ranch 18.00 Hoppia Lucy 18.30 APF blick 18.45 Unsere tollen Tanten Österr. Spielfilm (1961) Mit Gunther Philipp, Vivi Bach, Hannelore Bollmann v. a.

16.50 Scooby and Scrappy Doo

Regie: Rolf Olsen 20.30 Kulturmagazin 21.30 APF blick 22.15 Die Stadt der Verlorenen

Amerikanischer Spielfilm (1957) Mit John Wayne, Sophia Loren, Rossano Brazzi u. a. Regie: Henry Hathaway Auf der Suche nach seinem Vater, der in der Sahara verschollen ist, gerät Paul Bonnard in eine merk-würdige Gesellschaft. Die Begegnung mit dem ehemaligen Freu-denmädchen Dita und dem

Schatzsucher Joe wird für ihn zum Schicksal . . , 0.05 APF blick: Letzte Nochrichten

**3SAT** 

18.00 Direkt Ein Magazin mit Beiträgen junger Zuschauer 19.00 hauta

19.30 Vier Gründerväter: 1. Benjamin Franklin 20.15 Halle - Hotel Sachet . . . Portier!

Alte Freunde Fernsehfilm von Fritz Eckhardt Unter den Gästen dieser Folge ist ein ehemals berühmter Autor und Filmregisseur. Noch mehr Überra-schung verspricht der exzentriAmerikanischer Spielfilm (1956)
Mit Emest Borgnine, Bette Davis,
Debbie Reynolds u. a.
Regie: Richard Brooks
21.30 Drei aktuell
21.45 Alieriei Theater
22.30 Das seve Frankfurt
23.15 Vor vierzig Jahren SÜDWEST

18.00 Sesamstraße 18.30 Telekolleg II Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abendschou Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendschou Nur für das Saarland 19.00 Saar 3 regional Gemeinschaftsprogramm;

Nur für Baden-Württemberg: 20.15 Forum Südwest Nur für Rheinland-Pfalz: 20.15 Guten Abend aus Mainz Einlodung Nur für das Saarland: 20.15 Lebensabend im Heim 21.00 Fernsehgaren

Gemeinschaftsprogramm. 21.15 Solange du da bist Deutscher Spielfilm (1953) 22.50 Avec plaisir (9) 25.20 Nachrichten

BAYERN

18.45 Rundschau 19.00 Desert Fory – Liebe gewinnt Amerikanischer Spielfilm (1947) Mit Burt Lancaster v. a. Regie: Lewis Allen 20.35 Asterix' Abenteuer

Zeichentrickfilm 20.45 Die Sprechstunde 21.36 Rundschau

21.45 Spermist 22.30 Z E. N. 22.35 Der Sportst 23.20 Rundschau

sche Stammgast Wandrus. 21.15 Zeit im Bild 2 21.45 Club 2 Anschl. 3SAT-Nachrichten

### Sülze aus dem Hotel In der 49. Minute sagt der Hotelgast

Carlos: "Ich wollte Ihnen gerade verraten, ich liebe Klischees." Der Fernsehzuschauer weiß es schon seit der Minute 12: Das üppige Fernsehstück "Hetel" (ZDF) nach dem Roman des Arthur Hailey ist ausschließlich von Rollen aus dem Typenkasten bevölkert. Von der Wirklichkeit unterscheidet sich das Großmärchen aber vor allem durch die moralische Qualität des Personals. Sie sind alle gut bis edel: die Hotelbesitzerin, eine Kosmetikmumie, ist hilfreich und gut; ihr Manager ist, wie man so schwätzt, zutiefst menschlich; die Gäste sind mehrheitlich nobel und von gütiger Grundbeschaffenheit. Sogar das Hotelcallgiri zeigt nebst aufregenden Schenkeln Stolz und Berufsethos. Nur die vier Bengels aus den besten Kreisen, die den Ruf des Hotels durch eine gemeinschaftliche Vergewaltigung in Gefahr bringen,

So geht das im Hotel St. Gregory auf und ab. Da und dort keimt Liebe auf, ein junges Paar treibt es in einer

fallen aus dem Rahmen.

Super-Suite, eine alternde Spätsommerliebe tut's in einer zweisitzigen Schaumbadewanne, ein noch älterer Herr stirbt glücklich nach gehabter Liebesnacht, der Hotelmanager engagiert eine Assistentin, von der er erst 30 Minuten nach den Zuschauern merkt, daß er sie liebt - der Traualtar wird schon geputzt, wetten daß?

Freilich, irgendwann singt die Morgan Fairchild ein Lied, aber dieser Lichtblick dauert maximal zwei Minuten von den 90 der schieren Zumutung des Films. Freilich ist der grandiose Film zwar Leerlauf, aber von ausgebufften Handwerkern ihres Fachs gezimmert. Freilich, freilich, freilich ...

Nur. Es ist nichts daran, was die Aufnahme dieser Sülze in das Programm des größten europäischen Fernsehsenders rechtfertigt. Und zwei Dutzend Folgen stehen uns noch bevor. Wenn sie alle so sind wie der Pilotfilm, na. denn ade. Fernsehen! Dann schauen wir in der Zeit lieber in den Hof himmter, wo der Dackei des Nachbarn seine Bäurne sucht. Oder wir kaufen uns eine Kassette mit dem "Hotel Sacher", wenn es denn schon

ein Hotel sein soll. VALENTIN POLCUCH

### Emanzipation ja, Emanzentum nein

unter Gaus, der gern "Deutsche" (ARD) von hüben und drüben in Gespräche verwickelt, befragte diesmal Eva Rühmkorf, SPD-Politikerin aus Hamburg (schon die Großmutter gehörte dieser Partei an), Ehefrau des Schriftstellers Peter Rühmkorf.

Ob die späte Sendezeit sowie die verschämten, bisweilen auch etwas beschämenden Fragen von Gaus nun allerdings der Emanzipations-Utopie der Eva Rühmkorf (die privat und als Chefin der "Hamburger Leitstelle zur Verwirklichung der Gleichstellung der Frau" antwortete) gerecht zu werden vermochten, ist eine Sache.

Eine andere Sache hingegen ist, daß hier das Kurz-Portrait einer Frau zustande kam. die - erfreulicherweise - so gar nichts von jenen skurrilen (nicht immer zu Unrecht) verspotteten, belachten und schließlich persönlich unglücklichen Emanzen an sich hat, die der Sache der Frau wohl oftmals mehr schaden als nützen.

Rühmkorf (und damit wir alle) sagen Nein, hier sprach eine an ihrer Utopie (an deren Umsetzbarkeit die

Rühmkorf glaubt) gereifte Frau über Dinge, von denen sie etwas versteht, über die sie (praxisorientiert) nachgedacht hat, ebenso über die allgemeine Situation der Frau in unserer Gesellschaft, in der Familie, in der Arbeitswelt, im Bewußtsein oder in der Hackordnung der Männer, im Planspiel der Politiker.

Befragt, ob sie Emanzipation prazise definieren könne, mußte die Rühmkorf allerdings eingestehen, daß ihr dies - bis heute - nicht möglich sei. Wohl fiele es ihr nicht schwer, einige Deutungsvarianten einzubringen, etwa gestärktes Selbstbewußtsein der Frau, gerade der finanziell abhängigen Frau, Gleichstellung im Beruf, in der Politik, in der Bildung

Doch der eigentlich Prozeß, so schloß Frau Rühmkorf ihre Emanzipations-Meditationen ab. der müßte sich grundsätzlich im sozialen Bewußtein dieser Männer-Gesellschaft abspielen. Ja, das wissen wir. Aber wann werden Frauen wie die

können: Schön, daß es erreicht ist? AXEL MICHAEL SALLOWSKY

# Lufthansa Spezial

Vom 1.7. bis 31.8. ist wieder die ideale Zeit für Familienausflüge. Mit dem Lufthansa Sommerangebot.

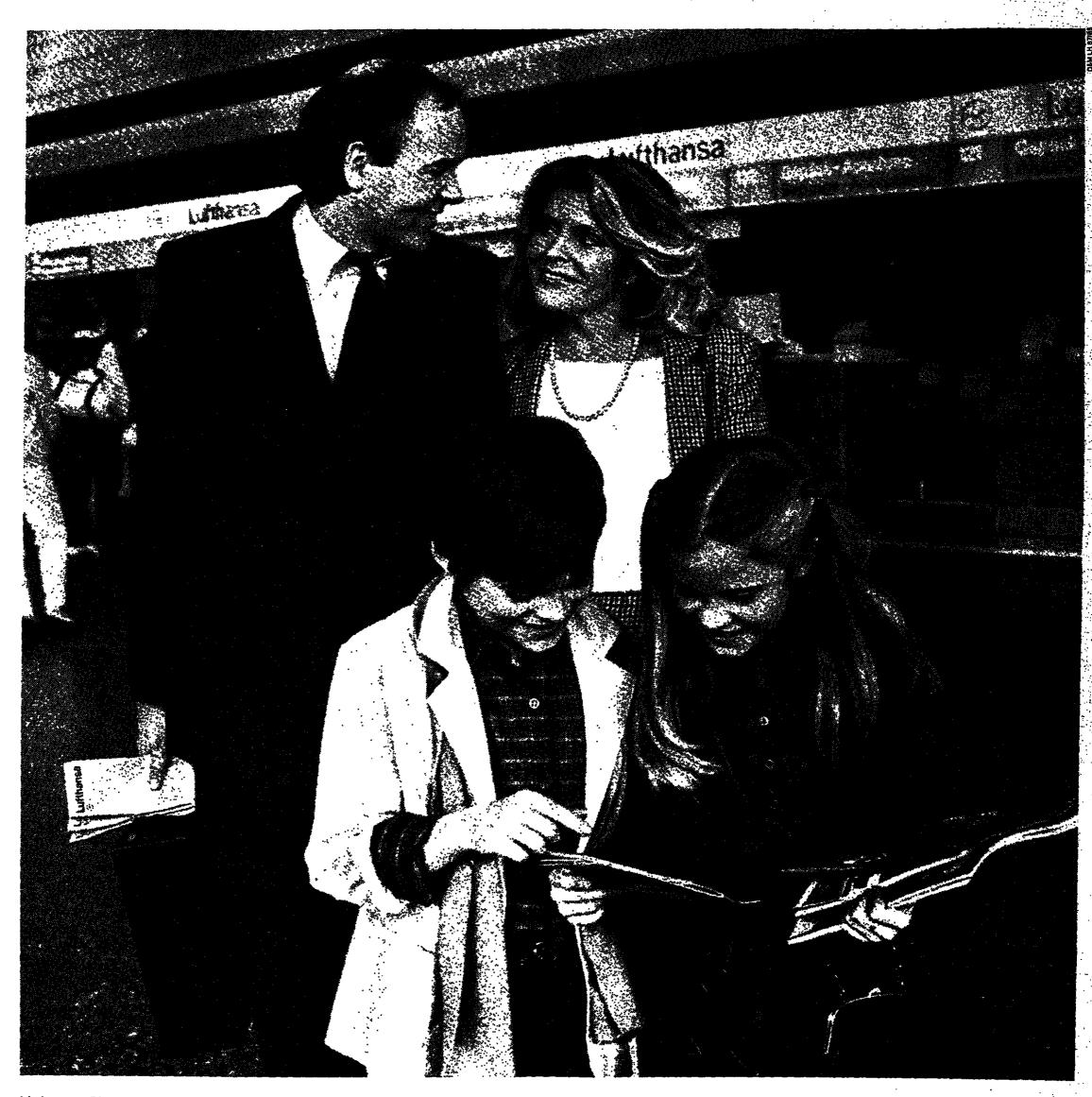

Nehmen Sie "Familienausflug" doch einmal wörtlich: wenn Sie zwischen dem 1.7. und 31.8. mit Lufthansa in Deutschland

unterwegs sind und den vollen Economy- oder First Class-Tarif zahlen, kosten Hin- und Rückflug für begleitende Familienmitglieder nur noch DM 150 pro Person. Das gilt für Ehepartner und für eigene Kinder bis zum vollendeten 21. Lebensjahr (Schüler und Studenten bis zum vollendeten 25. Lebensjahr). Die ideale Gelegenheit also für einen Sommerausflug mit der ganzen Familie.







BASKETBALL / Im Viertelfinale gegen Spanien

### Werbung für ein Spiel Der Verband gründete einen eigenen Fan-Klub

Der Jubel wollte kein Ende nehmen. Mit Ovationen feierten 4000 Zuschauer den Sieg über Bulgarien und den zweiten Platz in der Vorrundengruppe B. Als die deutschen Basket-ball-Spieler eine haltpieler eine halbe Stunde später den Bus bestiegen, der sie zur Endnunde nach Stuttgart fahren sollte. wurden sie von über 100 begeisterfen Fans erwartet und aus Leverkusen verabschiedet. Heute folgt in Stutt-

gurt das Spiel gegen Spanien. Eine solche Begeisterung hat Basketball in Deutschland noch nicht erlebt", freute sich Günther Bullinger, der geschäftsführende Präsident des Organisationskomitees. 37 000 Zuschauer kamen zu den Spielen der Vorrunde, 17 200 sahen in Leverkusen die Spiele der deutschen Mannschaft, in Karlsruhe kamen an den ersten fünf Tagen sogar 19 200. Nach dem Erfolg der deutschen Mannschaft ist die Nachfrage jetzt sogar noch gestiegen: "Man merkt es deutlich am Vorverkauf. Bisher war nur das Endspiel im Vorverkauf mit etwa 60 Prozent gefragt. Jetzt aber klingelt pausenlos das Telefon. Das Abschneiden unserer Mannschaft hat noch einmal einen kleinen Boom ausgelöst", sagt Bullinger.

Die Hoffnungen der Verantwortlichen im Deutschen Basketball-Bund (DBB) haben sich damit erfüllt. Sie wollten auf der Grundlage der Europameisterschaft "die Begeisterung für Basketball in Deutschland wekken und ausbauen". Deshalb wurdeum die Gunst des Publikums regelrecht gebuhlt. Mehrmals täglich erklang in Leverkusen über Lautsprecher der Begeisterungsschrei "das Basketball-Publikum im Leverkusen ist - Spitze!" Untermalt von einer jubelnden Geräuschkulisse und begleitet von lärmenden Zuschauern in Block vier. Dort stand in Leverkusen der harte Kern: 25 Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren. Ausgestattet mit Fahnen, Pauken, Fanfaren, Rasseln und strapazierfähigen Stimmbandern. Der offizielle Fanklub des DBB. Der DBB hat die Vereine angesprochen, ob sie einen Fanklub für die EM gründen wollen", erzählt Helge Kuprella, der Sohn des ehemaligen Leverkusener Nationalspielers. Und Frank Baum ergänzt: "Da waren wir

### Tabellen

E ine Überraschung gab es am letz-ten Spieltag der Vorrunde in der Gruppe B: Israel brachte dem bis da- mit dem Viertelfinale und den Plaziehin unbesiegten Tabellenführer Italien die erste Niederlage bei. Das 92:89 der Israelis kam erst in der Verlängerung zustande. In der Gruppe A sorgte die UdSSR bei ihrem 122:99 über Polen für die bisher höchste Korbausbeute des Turniers.

|                   | <b>.</b>           |        |
|-------------------|--------------------|--------|
| Gruppe A: Jugo    | slawien – H        | tumä-  |
| nien 102:93, Span | <u>ien</u> – Franl | creich |
| 109:83, UdSSR - P | olen 122:99.       |        |
| l. Jusoslawien    | 514:484            | 8:2    |
| 2 Udssr           | 537:483            | 8;2    |
| 3. Spanien        | 496:465            | 8:2    |
| 4. Frankreich     | 479:531            | 2:8    |
| 5. Rumänien       | 452:488            | 2:8    |
| 6. Polen          | 457:504            | 2;8    |
| Gruppe B: Nie     | ierlande – (       | CSSR   |
| 66:104. Deutschla | nd - Bul           | parien |

73:70, <u>Israel</u> – <u>Italien</u> 92:89. 445:420 430:434

ULLA HOLTHOFF, Leverkusen natürlich sofort dabei. Insgesamt ha-er Jubel wollte kein Ende neh- ben sich 25 gemeldet. Vom DBB haben wir dann die große Pauke, zehn Fanfaren und die Rasseln bekommen." Gemeinsam mit Carsten, Dirk und Marc, den Mitspielern aus der C-Jugend von Bayer Leverkusen, heizten sie damit fünf Tage lang die Stimmung an.

Dem DBB war es nur recht: "Ich muß sagen, daß die Zuschauer heute wirklich ausschlaggebend waren", sagte Vizepräsident Hans Leciejewski nach dem Sieg über Bulgarien. .Sie haben uns über ganz schwierige Phasen hinweggeholfen, und das während der gesamten Vorrunde."

Und die Begeisterung war gegenseitig. "Ich gehe schon seit zehn Jahren zum Basketball. Aber heute, das war der absolute Höhepunkt", schwärmte Ulla Asselborn, 48jährige Kaffeehans-Besitzerin aus Leverkusen. Und ihre 54jährige Freundin Ingeborg Kirsebauer: "Ich habe zum erstenmal ein Spiel gesehen. Aber ich bin begeistert. Die ganze Atmosphäre gefällt mir. All die netten jungen Leute voller Enthusiasmus." Was sie meinte, wurde im letzten Vorrundenspiel der Gruppe B deutlich, als sich Italien und Israel gegenüberstanden. Ein bedeutungsloses Spiel, doch noch immer waren fast 4000 Zuschauer in der Halle. Mit der gleichen Begeisterung wie zuvor die deutschen trieben sie nun die israelischen Spieler zum Sieg.

So hatte sich der DBB das vorgestellt. Mit gezielten Aktionen soll die Begeisterung nun zur Mitgliederwerbung genutzt werden. Im Februar erst wurde das 100 000. Mitglied begrüßt, doch Optimisten hoffen, daß sich die Zahl schon in dreieinhalb Jahren verdoppelt haben wird. Ein spezielles "Programm 200 000" wurde deshalb entwickelt, das im Herbst verwirklicht werden soll. Es beinhaltet "einen Tag des Basketballs und verstärkte Aktionen im Freizeit- und Schulsport. Außerdem wollen wir die Freizeitanlagen weiter aktivieren und die Vereine für Jugendliche mehr öffnen. Wir stützen uns dabei auf Erfahrungen aus anderen Verbänden, die wir ausgewertet haben", erläutert Günther Bullinger. Er hofft, "daß sich ein Funke Begeisterung über die Sommerferien hinwegretten wird".

## Spielplan Die Baskerball-EM wird heute in Dder Stuttgarter Schleyer-Halle

rungsspielen fortgesetzt. Im Viertelfi nale treffen die Gruppenersten auf die jeweiligen Vierten der anderen Gruppe, die Zweiten auf die jeweiligen Dritten. Daraus ergibt sich folgender Spielplan: Heute: Frankreich – Italien (18.00)Spanien - Deutschland (20.30)Morgen: UdSSR - Bulgarien Jugoslawien-CSSR (20.30)

Die Sieger dieser Spiele haben das Halbfinale erreicht, die Verlierer kämpfen um Platz 5. Sollte die deutsche Mannschaft gegen Spanien ver-lieren, träfe sie auf den Verlierer der Begegnung Jugoslawien - CSSR, sollte sie gewinnen, auf den Sieger dieses Spiels. Das Finale findet am Sonntag statt. Plazierungsspiele (Platz 9 bis 12) heu-

te: Polen - Israel, morgen: Rumänien – Niederlande (beide 15.30)

### Nürnberg und Hannover – ein Beispiel für alle Profiklubs?

Es darf gefeiert werden: das Wiedersehen mit alten Bekannten, Traditionen, die offenbar doch keinen Staub angesetzt haben, vernünftiges wirtschaftliches Verhalten.

Es darf mißtraut werden: daß das Wiedersehen sehr schnell wieder in Abschied umschlägt, daß Traditionen doch wieder mit Füßen getreten werden, daß Vernunft mit jedem Gegentor abgebaut wird.

Der 1. FC Nürnberg und Hannover 96, beide schon als deutsche Fußballmeister bekannt, steigen wieder einmal in die Bundesliga auf. Das ist gut und schön, wobei es des Jubelrufs des wie stets eilfertigen Managers Uli Hoeneß nicht bedurft hätte: "Die Bundesliga gehört einfach zu diesen Städten." Was denn wohl ein verbaler Schuß gegen die nordhessische Provinz um Kassel gewesen sein mag und völlig außer acht läßt, daß die niederrheinische Provinz um Uerdingen immer noch den Pokalsieg über die Weltstadt München feiert, daß sportliche Erfolge aus Ergebnissen und Tabellen abgelesen werden müssen, nicht aus Landkarten. Wer wem was und aus welchen Motiven gönnt oder nicht, mag er mit sich

Nur der oben angedeutete Gegensatz zwischen Feier und Mißtrauen. das ja durchaus die Mutter der Sicherheit sein kann, bleibt. Nürnberg und Hannover - auch der Fußball kennt seine Pappenheimer, die beiden gehören dazu.

Der Club, der immer noch mit der Vokabel "ruhmreich" geschmückt wird, stand 1983 mit 6,5 Millionen

### STAND PUNKT

Mark Schulden vor dem Kollaps. Heute seien es "nur noch 700 000 Mark Verbindlichkeiten". Bei Hannover 96 gab es nicht einmal mehr Geld zum Heizen der Geschäftsstel-

beitete, saß, weil ihn fror, vor den roten Zahlen in Hut und Mantel. Nun kann sich sein Nachfolger daran erwärmen, daß aus Rot (rund zwei Millionen Mark Schulden) Schwarz geworden ist. Ein Erfolg, der Schritt halt mit dem, was sportlich erreicht wurde. Doch zeigt die Erfahrung, daß auf der Weide der Hoffnung viele Narren weiden. Hertha BSC und Offenbach sind deshalb gescheitert, ihnen droht der Lizenzentzug, den 1860 München schon hinter sich hat.

.Wir werden solide wirtschaften, wir bleiben Realisten." Das sind jetzt die Worte, die aus Hannover und

le. Der Mann, der die Bilanzen bear- Nürnberg zu hören sind. Der Großmarkt alternder Stars soll mißachtet, der Jugendstil beibehalten werden. Keine Einkäufe, Arbeit mit Teams, deren Altersdurchschnitt hier wie dort unter 24 Jahren liegt - das wird zur Zeit propagiert. Schön wär's, wenn das Gültigkeit behielte. Dann nämlich wären gerade Nürnberg und Hannover leuchtende Beispiele für die Klasse, in die sie jetzt kommen, und für die Liga, die sie hinter sich gelassen haben. Stolz sind sie, und viele Tore wollen sie schießen. Hoffentlich setzen sie dieses Sprichwort außer Kraft: Torheit und Stolz wachsen aus einem Holz.

RADSPORT / Ein viermaliger Tour-Sieger hat seine Depressionen beim Giro d'Italia überwunden

### "Hinault, der Eroberer, ist wieder zurückgekehrt"

Martine Hinault erzählt: "Es gab Tage, da blickte er voller Depressionen schweigend die Wände an. Wenn er überhaupt mal sprach, dann nur davon, nie wieder Radrennen zu fahren. Er habe Angst davor. Anderntags trainierte er wie ein Besessener, um am Abend Pläne zu schmieden - glühend vor Begeisterung. Tags darauf verfiel er wieder in tiefe Depressionen. Das ging viele, viele Wochen so."

Sieben Monate liegt das jetzt zurück, und Madame erinnert sich nicht gern daran. Denn damals befürchtete sie, ihr Mann, der bretonische Profi-Radrennfahrer Bernard Hinault, müsse sich - krankhaft depressiv geworden - im Alter von 29 Jahren in psychiatrische Dauerbehandlung be-

Am Sonntag hat Bernard Hinault zum dritten Mal den Giro d'Italia gewonnen. "Es war ein Sieg über mich selbst", befand er am Ziel in Lucca. Die französische Presse flocht ihm Kränze, so wie einst, als er hochtalentierte Stars auf den Straßen Italiens und Frankreichs zu Statisten degradierte. "Hinault - der König von Itali-

Viel Lob von

Beckenbauer

Für Franz Beckenbauer war es "in-

teressant, zwei völlig verschiedene

Fußball-Kulturen zu beobachten".

Beim 1:0 zwischen Mexiko und Eng-

land, den beiden nächsten Gegnern

der deutschen Nationalmannschaft in

Mexico City, hätten "die spieleri-

schen Vorteile der Mexikaner bei 30

im Vergleich zur stärkeren Physis der

Engländer den Ausschlag gegeben".

Bei der Weltmeisterschaft im näch-

sten Jahr werde es an gleicher Stelle genauso sein. "Mit Kraft allein ist da

nicht viel zu machen", sagte Becken-bauer. Manager Bobby Robson mo-nierte, daß Schiedsrichter Volker

Roth aus Salzgitter ein Tor der Eng-

länder wegen eines Fouls nicht aner-kannte. "Daily Mail" kommentierte

die Niederlage damit, daß den Eng-

ländern, die am Mittwoch (22.00 Uhr

live in der ARD) erster Gegner der deutschen Mannschaft beim WM-Test

sein werden, "gegen die schnellen

Mexikaner der Atem fehlte". Die

Mannschaft des WM-Gastgebers, auf

den die DFB-Auswahl am Samstag

trifft (20.15 Uhr live im ZDF), nannte

Beckenbauer "technisch stark". Die

Mexikaner hätten "klug und modern

Wir danken für den kostenlosen Abdruck

dieser Anzeige

sid, Mexico City

**MEXIKO** 

des Boulevardblattes "Le Parisien", und der "France-Soir" hielt dagegen: "Hinault, der Eroberer, ist zurückge-

Den Reportern des "Figaro" vertraute Hinault an: "Das ist nicht ein Sieg wie jeder andere. Das ist ein Erfolg, der für all das steht, was ich in den letzten Monaten durchgemacht habe." Hinault meint damit die Zeit von Juni 1983 bis Juni 1985. Damals vor zwei Jahren konnte er, der viermalige Sieger der Tour de France, der Ex-Weltmeister und zweimalige Gewinner des Giro d'Italia, nicht zur Tour antreten. Eine Knieverletzung setzte ihm zu.

Hinault befand sich damals noch in den Diensten des französischen Renault-Konzerns, und die Abwesenheit des Chefs nutzten zwei seiner Adjutanten zum großen Aufstieg. Der angehende Veterinärmediziner Laurent Fignon gewann die Tour, und der kalifornische Zahnarztsohn Greg Lemond wurde Weltmeister. Hinault aber, der kranke Superstar, wurde angesichts dieser Erfolge von Renault

nicht mehr gebraucht - und Hinault

Er baute für den französischen Geschäftsmann Bernard Tapie ein neues Team auf, um sich im Frühjahr mit ihm zu überwerfen. Monsieur Tapie, ein Spezialist, der in Schwierigkeiten geratene Unternehmen reorganisiert, erzählte bei den Präsentationen seines Teams "La Vie Claire", was man alles gewinnen werde: die Tour, die Weltmeisterschaft und iede Menge klassische Eintagesrennen. Schließlich habe er genügend Geld in die beiden Stars Hinault und Lemond in-

Hinault warf Tapie deshalb vor, vom Radsport wirklich nichts zu verstehen. Deshalb solle man sich lieber wieder trennen. Und so traf sich Hinault mit Frankreichs führendem Immobilienhändler Guy Merlin, um mit dessen Geld schnellstens ein neues Team zu gründen.

Monatelang quälte sich der Bretone durch die Frühjahrsrennen. Selbstverständlich erfolglos, denn Verhandlungen und Verärgerungen setzten ihm zu. Die Ara Hinault schien endgültig Vergangenheit zu

sein. Und nun? "Ich widme den Giro-Sieg meinem Chef Bernard Tapie", hat er "Le Matin" gesagt. Kehrt der bretonische Dickschädel Hinault auf seine alten Rennfahrertage auf einmal den Diplomaten heraus? Wird es künftig auch keine Dauerfehde mehr mit Tour-Direktor Felix Levitan geben? So nach dem Hinault-Motto: Monsieur, Rennfahrer sind auch Menschen!" Madame Hinault sagt, ihr Mann habe in den letzten sieben Monaten sehr viel nachgedacht...

Er hat sich mit Greg Lemond ausgesöhnt, der einst bei Renault den Hinault-Rausschmiß mitbetrieb und mit dessen Hilfe er in Italien nun ein großes Comeback feierte. "Gemeinsam mit Greg werde ich auch zum fünften Mai die Tour de France gewinnen", sagt er. Die Vorbereitungen dafür trifft Hinault allerdings allein, bei der Schweden-Rundfahrt. Sein Team kämpft derweil bei der schweren Tour de Suisse.

1986 wolle er dann Greg Lemond helfen, die Tour de France zu gewinnen, und dann zurücktreten. "Greg ist mein legitimer Nachfolger, meine

### ZAHLEN

Länderpokal, Mannschaftsvergleich der Landesverbände in Gütersloh: 1. Nordrhein-Westfalen 47 Schläge über Standard 72, 2. Niedersachsen-Bremen 86, 2. Hamburg 77, 4. Bayern 88, 5. Hessen 89, 6. Rheinland-Pfalz 110, 7. Baden-Württemberg 112, 8. Schleswig-Holstein 130. — Einzelwertung: Klein (Hanau) 72+75 nach Stechen vor Mund. (Hanau) 72+75 nach Stechen vor Mund (Wegberg) 72+75, Städler (Wuppertal) 71+76 und Reiter (Braunschweig) 71+76, alle 147. – Masters-Turnier in Woburn/England: 1. Trevino (USA) 278 (74+68+69+67), 2. Davis (Australien) 281 (73+67+68+73), 3. Faldo 283 (72+73+69+69), Way (beide England) 283 (73+68+75+67), Ballesteros (Spanien) 283 (71+68+74+70),...10. Langer (Deutschland) 287 (73+74+71-170) (Deutschland) 287 (72+74+71+70).

FUSSBALL

WM-Qualification, Südamerika, Gruppe 1: Peru – Kolumbien 0:0, Ar-gentinien – Venezuela 3:0. – Gruppe 3: Paraguay – Bolivien 3:0. – Asistiegs-spiele zur 2. Liga, Gruppe Nord, 5. Spieltag: Hummelsbüttel – Essen 2:3, Osnabrück – Hamm 5:0.

TENNIS

Meisterschaften von Frankreich in Paris, Finalspiele, Herren: Wilander (Schweden) – Lendi (CSSR) 3:6, 6:4, 6:2, 6:2, Damen-Doppel: Navratilova/Shri-ver (USA) – Kohde/Sukova (Deutsch-land/CSSR) 4:6, 6:2, 6:2, Mixed: Navra-tilova/Günthardt (CSSR/Schweiz) – Smith/Gonzales (USA/Paraguay) 3:6, 6:3, 6:2.

GEWINNZAHLEN

Toto, Elferwette: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 1. — Answahiwette "6 aus 45": 7, 14, 34, 36, 37, 45, Zusatzspiel: 30. — Rennquintett: Rennen A: 10, 14, 12 — Rennen B: 29, 33, 27. (ohne Gewähr)

Iffezheim:

GALOPP

## **Gute Bilanz**

K. GÖNTZSCHE, Baden-Baden Über Wettumsätze, die im steten Sinkflug nach unten gehen, Erfolge ausländischer Pferde in deutschen Galopprennen, mangelhaften Komfort für die Besucher auf teilweise veralterten Anlagen, eine dem Tode geweihte Volkswette Rennquintett mit meist an der Grenze zur Lächerlichkeit angelangten wöchentlichen Umsätzen: das waren die herausragenden Themen, mit denen der deutsche Galopprennsport sich in letzter Zeit der Öffentlichkeit präsentierte.

Am Ende des erstmals über sechs Renntage durchgeführten Frühjahrs-Meetings auf der deutschen Nobelrennbahn in Iffezheim konnte endlich wieder einmal eine positive Bilanz gezogen werden. 12 195 762 Mark flossen durch die Kassen des Totalisators, allein am letzten Tag konnten 2 818 970 Mark verbucht werden. Dazu bot Deutschlands Grand-Prix-Galopper Nummer eins, der fünfjährige Hengst Abary aus dem Gestüt Fährhof, bei seinem Sieg über den Zoppenbroicher Hengst Ordos im Großen Preis der Badischen Wirtschaft eine beachtenswerte Leistung. Viele Experten hatten mit einem Sieg von Ordos gerechnet, noch am Vormittag des Rennens war er das meistgewettete Pferd an den Telefonen der Buchmacher, beim Start standen beide Pferde 24:10 auf Sieg. Kassiert haben aber nur die Abary-Wetter.

Für Abary werden in dieser Saison vermehrt Auslands-Starts folgen. Hierzulande ist er nicht zum Deckgeschäft zugelassen, da einer seiner Hoden in der Bauchhöhle festsitzt. Sein Besitzer Walther Jacobs (77) ahnte allerdings schon, warum Trainer Jentzsch Starts in Frankreich meidet. wo man mit den Deckbestimmungen toleranter eingestellt ist: Jentzsch spricht so schlecht Französisch. Deshalb will er da nicht hin." Bleibt der Hengst gesund und büßt auch seine Formbeständigkeit nicht ein, wird er sicher auch noch den Sprung in den exklusiven Kreis der deutschen Millionen-Galopper schaf-fen. Das sind bislang Star Appeal (1 493 413 Mark), Windwurf (1 315 640 Mark), Nebos (1 265 955 Mark), Lombard (1 135 000 Mark). Orofino (1 121 925 Mark) und Königsstuhl (1 028 125 Mark). Abary hat bislang 791 430 Mark gewonnen.

Die diesmal fehlende Internationalität im Grand-Prix wird sich bei der Großen Woche Ende August ändern. Aber nach dem überzeugenden Sieg des "Halb-Schlenderhaners" Slip Anchor vor sechs Tagen im englischen Derby von Epsom sind die deutschen Pferde im internationalen Ansehen unzweifelhaft gestiegen.

### SPORT-NACHRICHTEN inoffiziellen Punktewertung den

ffinften Platz

Langer steigerte sich

Woburn (dpa/UPI) - Mit 278 Schlägen gewann der Amerikaner Lee Trevino das mit 260 000 Dollar dotierte Golf-Masters-Turnier im englischen Woburn. Bernhard Langer, der nach drei Durchgängen lediglich auf dem 22. Platz lag, konnte sich im letzten Durchgang auf den zehnten Platz vor-

Galina überlegen

Moskan (dpa/UPI) - Ex-Weltrekordlerin Galina Sawinkowa gewann am Schlußtag des Snamensky-Memorials in Moskau das Diskuswerfen mit 69,38 Meter. Hammerwerfer Juri Tamm und 400-Meter-Hürden-Läufer Alexander Wassilijew sorgten für die besten Leistungen bei den Männern. Tamm übertraf mit 81,06 m als einziger die 80-Meter-Marke, Wassilijew siegte in 48,85 Sekunden.

Chinesen unter sich

Schwerte (dpa) - Der chinesische Weltranglisten-Zweite Xie Saike gewann in Schwerte den mit insgesamt 100 000 Mark dotierten Tischtennis-Supercup. Bereits im Halbfinale waren alle vier chinesischen Spieler un-ter sich. Als bester Europäer dieser achttägigen Tournee durch die Bundesrepublik Deutschland erreichte der Düsseldorfer Ralf Wosik in der

Golf: Rekordergebnis

erst seit sechs Jahren ausgetragenen Mannschaftsvergleich der zehn deutschen Landesverbände. In Güterslob siegte die Auswahl mit dem Rekordergebnis von nur 47 Schlägen über Platzstandard in den gewerteten drei Vierern und zwölf Einzeln. **Bulgare Bundestrainer** Stattgart (dpa) – Der Bulgare Boris Stavrev (49) wird Nachfolger des Bel-

giers Ignaz Corteyn als Bundestrainer

der Säbelfechter. Der in Tauberbi-

schofsheim tätige Ungar Tibor Pezsa

Gütersioh (GAB) - Nordrhein-

Westfalens Golfauswahl gewann zum

fünften Mal den Länderpokal, einen

wird ihm als Assistenztrainer zur Seite stehen.

Leverkusen Fünfter London (sid) - Für die beste Leistung im Team von Bayer 04 Leverkusen beim Leichtathletik-Europacup in London sorgte Speerwerfer Klaus Tafelmeier mit der deutschen Jahresbestleistung von 86,10 Metern. Den Europacup gewann die Mann-schaft von Pro Patria Pierrel Milano vor dem Racing Club de France Paris, Leverkusen wurde Fünfter.

S.O.S. Äthiopien Über 3 Millionen Menschen sind in Athiopien von den Folgen einer Dürre betroffen. Hunger bedroht ihr Leben. Darum ist schnelle Hilfe dringend erforderlich. Bitte helfen Sie uns helfen. Postscheckamt Köln Sparkasse Bonn Commerzbank Bonn Volksbank Bonn Adenauerallee 134, 5300 Bonn 1 DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE



Soli Claus Grobecker zum Nachfolger aufgebaut werden?

Spekulationen um Rücktrittsabsichten des Bremer Bürgermeisters Koschnick sind am Montag in der Hansestadt nicht klar ausgeräumt worden. Auf entsprechende Meldungen in den Bremer Tageszeitungen angesprochen, erklärte der Regierungschef: "Was die Presse alles weiß, ist erstaunlich. Kein Kommentar zu den Gerüchten. " Am 15. Juni werde er nach Beratungen mit dem Landesvorstand die Struktur des künftigen Senats bekanntgeben und Stellung beziehen. Koschnick: "Der Senat muß verkleinert werden, ob dies zur Halbzeit mit einem ersten Schritt oder erst in zwei Jahren (1987 wird in Bremen ein neuer Landtag, die Bürgerschaft, gewählt) geschieht,

Auch eine für den 15. Juni anberaumte und auf den gestrigen Montag vormittag eilig vorverlegte Sitzung des SPD-Landesvorstands brachte wenig Klarheit. Der Landesvorstand habe die Rücktrittsabsicht von Finanzsenator Moritz Thape zur Kenntnis genommen, erklärte SPD-Chef Konrad Kunick vor der Presse. Spekulationen entbehrten jeder Grundlage. "Wir erwarten eine neue Spitzenkandidatur von Hans Koschnick zur nächsten Landtagswahl."

Die Erklärung von Bürgermeister Moritz Thape (65), im Herbst nach 20 Jahren Senatszugehörigkeit aus persönlichen Gründen zurückzutreten, hatte das Nachfolgekarussell für den Senatsposten in Bewegung gebracht. Zusammen mit dem Finanzsenator, der gleichzeitig Bürgermeister der Freien Hansestadt ist, werde - so Kunick - über eine Nachfolge gesprochen. Diese Personalentscheidung sei zudem an den noch festzulegenden Kurs der Sozialdemokraten für die zweite Legislaturperiode gekoppelt. Es gehe dabei um die Strukturierung der sozialpolitischen Arbeit. Mit Personalentscheidungen könne nach einem Parteitag im Juli 1985 gerechnet

Bürgermeister Hans Koschnick will dem SPD-Landesvorstand am 15. Juni den derzeitigen Arbeitssenator und früheren Bundestagsabgeordneten Claus Grobecker als künftigen Finanzsenator vorschlagen. Dieses kurze Statement des Regierungschefs,

W. WESSENDORF, Bremen der an der Landesvorstandssitzung nicht teilnahm, sondern in Bonn um Aufträge für Bremen" kämpfte, gibt allerdings Gerüchten neue Nahrung. daß Grobecker als späterer Regierungschef aufgebaut werden solle.

Der nur mit knapper Mehrheit gewählte Senator für Arbeit ist zwar in der Hansestadt nicht unumstritten. doch werden ihm die größten Aussichten eingeräumt, Koschnick einmal abzulösen. Der von allen Parteigremien getragene "Kronprinz" der Bremer Sozialdemokraten, Fraktionschef Klaus Wedemeier, ist aber ehenfalls als Koschnick-Nachfolger noch im Rennen.

SPD-Landeschef Konrad Kunick bekräftigte im Gespräch mit der WELT: "Wir wollen Hans Koschnick 1987 erneut als Spitzenkandidaten nominieren." Kunick zeigte sich über Äußerungen Bonner Sozialdemokraten verärgert, die Koschnick bereits als Außenminister in einem Kabinett Rau sehen. "Das entbehrt jeder Logik. Ein aktiver Politiker zieht sich nicht zurück, um auf einen Posten im Jahre 1987 zu spekulieren. Erst müssen wir Sozialdemokraten die Bundetagswahl mit absoluter Mehrheit gewinnen, und dann werden die Mini-

Der stellvertretende Landesvorsitzende der Bremer CDU, Peter Kudella, sieht in den Gerüchten und Spekulationen eine zunehmende Perspektivlosigkeit der in Bremen allein regierenden Sozialdemokraten. "Jene, die am beispiellosen Untergang des Landes Bremen mitgewirkt haben, wollen das sinkende Schiff verlassen und die Verantwortung anderen übertragen". Kudella sprach Grobekeker die Qualifikation ab. das Finanzressort zu übernehmen. Grobekeker sei durch seine Bonner Sprüche wenig geeignet, diesen Job auszuführen. Er habe zudem in Bonn zur desolaten Situation der Regierung beigetragen.

Der Landesvorstand der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD (AfA) forderte Koschnick auf, in Bremen zu bleiben und warnte gleichzeitig davor, bei einem Revirement des Senats die für Bremen wichtigsten Ressorts Finanzen und Arbeit zusammenzulegen.

### Späth betont Unverletzlichkeit der Grenzen

dpa, Warschau

Der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth (CDU) hat gegenüber dem polnischen Au-Benminister Stefan Olszowski die Au-Berung von Bundespräsident Richard von Weizsäcker auf dem Evangelischen Kirchentag hervorgehoben, wonach es nicht darum gehe, "Grenzen zu verschieben, sondern den Grenzen ihren trennenden Charakter zu nehmen". Bei einem Essen anläßlich seines viertägigen Polenbesuches sagte Späth am Sonntag abend in Warschau, dies sei "der Geist, in dem wir unser Zusammenleben in Europa jetzt und in der Zukunft gestalten müssen".

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende bekannte sich zum Warschauer Vertrag von 1970 und unterstrich die Unverletzlichkeit der Grenzen und die Souveränität aller Staaten in Europa. Ausdrücklich berief er sich auf die Rede Bundeskanzler Kohls vor dem Deutschen Bundestag am 27. Februar diesen Jahres. Bei seinen zweieinhalbstündigen politischen Gesprächen mit dem Außenminister gestern vormittag habe er "viele konstruktive Ansätze" gefunden, sagte Späth. Das gelte für das Verhältnis der polnischen Regierung und Partei zur CDU wie für die Beziehungen zwischen Baden-Württemberg und Polen. Er räumte ein, daß es bei der CDU und führenden Repräsentanten der Partei einen gewissen Nachholbedarf" bei den Beziehungen zu Polen gebe.

Auch das bevorstehende Schlesiertreffen spielte bei den Gesprächen eine Rolle. Die polnische Seite, die die Reden des Bundeskanzlers zur Lage der Nation und des Bundespräsidenten vom 8. Mai als wichtig wertete, erwartet nach den Worten Späths, daß Kohl auf dem Treffen "einen Schlußpunkt" setze.

Späth hatte zum Auftakt seines Besuches während einer privaten Rundfahrt durch Warschau auch das Grab und die Kirche des von Sicherheitsbeamten ermordeten Priesters Popieluszko besucht. Für gestern abend war eine Begegnung des Ministerpräsidenten mit Polens Partei- und Regierungschef General Wojciech Jaruzelski vorgesehen. Weiter standen Begegnungen mit Vertretern von Partei und Wirtschaft auf dem Programm. Heute besucht Späth die Posener

### Strauß beteuert: Wir wollen ja, daß Helmut Kohl Erfolg hat.

CSU-Vorschlag zur einstufigen Steuerreform "in der Schublade" / Nächster Konfliktpunkt SDI?

PETER SCHMALZ, München

Das sechsstündige Gespräch zwischen Helmut Kohl und Franz Josef Strauß am vergangenen Freitag hat offenbar zu einer Art atmosphärischer Entspannung zwischen den beiden Unionspolitikern geführt. Führende CSU-Politiker machten gestern nach der Sitzung des CSU-Landes-vorstands in München deutlich, daß hiermit die Grundlage für eine bessere Zusammenarbeit geschaffen worden ist. Der CSU-Vorsitzende zeigte sich zufrieden über die geplanten Maßnahmen bei der Stadtsanierung und Dorferneuerung, die nach seinen Worten eine "erhebliche Investitionswirkung" ausüben werden.

Die "unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten", von denen Strauß unmittelbar nach dem Treffen gesprochen hatte, wollte der CSU-Chef gestern nur noch auf den Punkt der Steuerreform bezogen wissen. Hier habe es sich als unmöglich erwiesen, die CSU-Forderung nach einer einzügigen Reform durchzusetzen. Strauß auf die Frage, ob dieser Vorschlag aktuell bleibe: "Er liegt zur Zeit nicht auf meinem Schreibtisch,

#### "In Europa Druck machen"

Die Bundesregierung will die internationale Kritik an ihrer Europapolitik mit einer Gegenoffensive beantworten. "Wir wollen in Europa Druck machen, damit auf dem Europagipfel im Mailand am 28. und 29. Juni wirklich etwas geschieht", erklärten Bonner Diplomaten.

Zu den Angriffen gegen das Veto Bundesernährungsminister Kiechle in der Agrarpreisfrage und zu der Polemik des Brüsseler EG-Kommissionspräsidenten Delors gegen die angeblich "widersprüchliche Europapolitik" Bonns wurde in Regierungskreisen erklärt: "Wir können nur andere Partner auffordern, zu dem zu stehen, was sie selbst kritisieren. Wenn also unser Veto in der Agrarpolitik angegriffen wird, dann sollten unsere Partner in Mailand nach Möglichkeit ganz auf die Einrichtung des Vetorechts verzichten. Dies wäre folgerichtig."

sondern in der Schublade." Man habe keine Einigung erzielt, die CSU habe sich auch zu nichts verpflichtet. Immerhin sei die jetzt verabschiedete Reform "ohne Žweifel ein richtiger Schritt auf dem richtigen Weg".

Energisch dementierten die bei dem Gespräch anwesenden CSU-Politiker Berichte, wonach sich Kohl und Strauß angeschrien hätten. Bundesinnenminister Zimmermann nannte die Gesprächsatmosphäre sachlich und deutlich". Das Treffen habe, so CSU-Generalsekretär Gerold Tandler, gezeigt, daß man "ohne quälende Entscheidungsprozesse schnell zu guten Ergebnisse kommen kann". Man hätte \_sich und uns" viel erspa-

ren können, wenn man den guten

Ratschlägen aus Bayern schon früher

gefolgt wäre, meinte Tandler und

fuhr fort: "Es gibt kein Ergebnis, das

wir nicht schon vor Wochen und Mo-

naten gefordert haben." Die CSU erwartet nun, daß auch die FDP dem neuen Kompromiß zum Demonstrationsrecht zustimmen wird, wonach Vermummung und passive Bewaffnung dann ein strafbedrohtes Vergehen sein sollen, wenn

### Vertrauensschutz für Spender

Eine Firma darf der Zusicherung eines Finanzamtschefs vertrauen, der erklärt, daß Spenden an Vereine, die politischen Parteien nahestehen, steuerlich abzugsfähig sind. Mit dieser Entscheidung gab das Kölner Finanzgericht den Lemmerz-Werken in Königswinter recht, die Ende der 70er Jahre 130 000 Mark an CDU-nahe "Spendenwaschanlagen" hatten und nun rund 70 000 Mark Steuern zurückzahlen sollten.

In einer Mitteilung des Finanzgerichts heißt es dazu, für das Urteil war ausschlaggebend, daß die Klägerin auf die Zusage des Finanzamtschefs vertrauen durfte. Auch konnte das Gericht nicht feststellen, daß die Lemmerz-Werke von der Weiterleitung der Spenden an die Partei wußten oder sich in "vorwerfbarer Unkenntnis über die steuerliche Unzulässigkeit dieses Finanzierungsweges" befanden (AZ.: VII 7 K 52/85).

eine friedliche Demonstration in Gewalttätigkeiten ausartet und die Polizei zum Auflösen auffordert.

Auf die Frage, mit welchem Kanzlerkandidaten die CSU 1987 in den Bundestagwahlkampf gehen wolle, meinte Strauß: "Wir werden uns dazu überhaupt nicht äußern." Nach kurzem Zögern fügte er aber hinzu: "Wir haben keinen Grund, aus heutiger Sicht an einen anderen zu denken. Wir wollen ja, daß Helmut Kohl Er-folg hat." Auf Nachfragen meinte der CSU-Vorsitzende, seine Männer-freundschaft" zu Helmut Kohl sei "ohne Zweifel" intensiver geworden. Dennoch deutete Strauß die deutsche Beteiligung am amerikanischen SDI-Programm als nächsten Konfliktpunkt an: Dies sei am Ende des Treffens zur Sprache gekommen ein klares Konzept ist aber noch nicht zutage getreten".

Keineswegs festlegen wollte sich Strauß, ob die CSU bis zum Ende der Legislaturperiode in der Koalition oleibt. Falls der Kanzler gegen den Willen der CSU einen CSU-Minister entläßt, werde die CSU ihre sämtlichen fünf Minister zurückziehen.

### Gibt Rolf Mengele das Schweigen auf?

DW. São Paule/Frankfurt

Der in Freiburg lebende Sohn des KZ-Arztes Josef Mengele hat angekündigt, er werde heute zu den jüngsten Erkenntnissen über seinen Vater Stellung nehmen. Gestern haben in São Paulo die gerichtsmedizinischen Untersuchungen der am vergangenen Donnerstag exhumierten Skeletteile begonnen, die eventuell die Überreste des Auschwitz-Arztes sind. Der Polizeichef der brasilianischen Hafenmetropole, der es für ziemlich sicher hält, daß es sich um die Leiche Mengeles handelt, teilte inzwischen mit, es habe sich ein Zahnarzt gemeldet, der möglicherweise Mengele behandelt habe und nähere Aufschlüsse geben könne. Zahnschemata sind gute Identifikationsgrundlagen. Der "Nazi-Jäger" Simon Wiesenthal gibt an, bei dem ungarischen Ehepaar Stammer, bei dem Mengele in Brasi lien 13 Jahre lang gelebt haben soll,

handele es sich um Juden.

Das Manöver der Marine-Luft-

von einer sowjetischen Flottenübung begleitet. Sowietische Raketen-Schiffe liefen aus der Danziger Bucht auf westlichem Kurs durch die Ostsee. Westliche Beobachter sagten, die zil-gige Vorverlegung der Marinebomber aus der Sowjetunion sei mit nüchternem Realismus zur Kenntnis genom-

PHILIPS HIERKAN

Zukunftssicheres Fernsehen kann sich Flimmern, "Schnee" und Unschärfen nicht leisten. Spitzentechnik ist die Voraussetzung, damit der Fernseher zum Videotext- und Btx-Terminal, zum Monitor für Homecomputer, Bildplatte, Video und Bildtelefon werden kann. Integration verschiedener Funktionen ist für Philips ein Schlüsselwort. Das MATCHLINE-TV-System

ist ein Musterbeispiel dafür: Ein Fernsehempfänger im Mittelpunkt, der alle neuen Medien einerseits, alle Peripheriegeräte andererseits miteinander verbindet und integriert. Ohne Kabelsalat, in bester Technik, perfekt zukunftssicher.

Integration bei Philips: In SOPHOMATION-Netzwerken für die Bürokommunikation. In HiFi-Geräten der Unterhaltungselektronik. In Archivsystemen mit optoelektronischen Speichern, auf der Basis der Bildplatte: Philips.

Interessiert Sie das? Dann sollten Sie MIT PHILIPS ÜBER HARBERENBER END VIDEO REDEN: 0 40 - 3 29 75 00



Sowjets probten "Verteidigung" über der Ostsee

Weltwirtsc

des davon bald gelin

Haushalise

schaftliche

Pump lebe

industrien.

steht denr steht denr in Mitteli trachtunge

ind das u

stark

Wachsturn

Daß die

banken Vi

de nachh

noch Arb

holi. sollte

schen Pol

ren Erwä

wirming

nich der

weis der

Arbeit üb

real ents

sche Beist

Im Jah

man viele

geich die

anders ge

deswirt

man den (

unlän

gang zal. Di

offir sorge

Schiusgalo

ent mehr

**K-Stahlsu** 

higlich su

eine neu

binge Er binftige E

ein verfi

im nunn

a weltwe assibbau

man große

zien Vorg

Mit massierten Einflügen sowjetischer Marinebomber aus dem Baltikum hat die Sowjetumon in der vergangenen Woche in der Übung "Zenit" ihre Luftverteidigung im westlichen Vorfeld erprobt. Von informierter westlicher Seite verlautete, daß es sich um eine bisher einzigartige Übung mit mehreren hundert Bomber-Flügen der vorgeschobenen so-wjetischen Luftverteidigungskräfte gehandelt habe.

Das Manöver habe sich im wesentlichen über der "DDR" und der Tschechoslowakei abgespielt. Der alliierte Luftverkehr zwischen Berlin und der Bundesrepublik Deutschland sei dabei nicht gestört worden. Dies zeige, betonten unterriehtete Kreise, daß die Sowjetunion bei Übungen ihrer Luftstreitkräfte die Berliner Luftkorridore nicht in Anspruch nehmen müsse.

Das Besondere an der Übung sei der Einflug sowjetischer Marinebom-ber gewesen. Darunter hätten sich strategische Bomber vom Typ "Back-fire" befunden. Die Maschinen seien nach dem Start im Baltikum über das internationale Seegebiet der Ostsee geflogen und dann in Höhe von Rügen nach Südosten abgedreht, so daß sie der Luftverteidigung als Eindring linge aus dem Westen erschleden.

Nach der Übung seien mehrere Bomber in der "DDR" gelandet. In so großer Zahl seien Flugzeuge dieses Typs dort zum Tanken und zur Wartung noch nie erschienen. In westhchen Kreisen hieß es dazu, die Sowjets übten dies offenbar, um dem Westen in einem Gewöhnungsprozeß das Erscheinen der Marinebomber im westlichen Vorfeld zur Routine werden zu lassen. Es werde für den Westen dann in einem Ernstfall schwerer zu erkennen sein, daß es sich nicht mehr um eine Übung handle.

streitkräfte und der Luftabwehr war

teidigung der Osta

ierten Einfügen zu iebomber aus den ie Sowjetunion in der Ubus. Aberteidigung in bei der probt von interestation bisher einstelle in der vorgeschobe.

menteren moett der vorgescholes Luftverteidigungs

iver habe sich im te r der "DDR" im i wakei abgespielt i verkehr zwischen i kundesrepublik bei bei nicht gestim mit betonten untersich

betonten untersidade Sowjetnia inrer Luffstreilia

inkorridore nich i

ondere an der Über sowjetischer March n. Darunter häte

Bomber vom Tp L.
ien. Die Maschingten tart im Baltikunden

de Seegebiet der (k

id dann in Höle wi idosten abgedrett se

verteidigung als Reserverseiten westen erschie

ier "DDR- gelandet ier "DDR- gelandet i seien Flugzeuge de um Tanken und mit

nie erschienen la p

en hieß es dazu 6

dies offenbar meinem Gewöhnungsteinem der Marinebonk

vorield zur Routin;

en. Es werde für int einem Einstallste

n sein. daß es sicht

ne Ubung handle

növer der Marinel

und der Luftsbed;

wjetischen Flotent

wjetische Rabeens

s der Danziger Buck:

Kurs durch die (b

ieobachter sagten, de

legung der Marrela

rietunion sei mit 🚾

mus du Kenninis 🚌

men müsse

### Auf die BIZ hören

cd. – Wie geht es weiter mit der Weltwirtschaft? Mehr denn je hängt das davon ab, daß es Washington bald gelingt, mit einer einschneidenden Kuzung des strukturellen Haushaltsdefizits die außenwirtschaftliche Schieflage der auf Pump lebenden größten westlichen Industrienation zu beseitigen. So steht denn dieses Thema zu Recht im Mittelpunkt der aktuellen Betrachtungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Und das um so mehr, als die ande-ren starken Industrieländer die nachlassenden amerikanischen Wachsturnskräfte nicht ersetzen können.

Daß die Baseler Bank der Notenbanken vor einer expansiven Fiskal und Geldpolitik warnt, die weder nachhaltiges Wachstum bringt noch Arbeitslose von der Straße holt, sollten gerade auch jene deutschen Politiker zur Kenntnis nehmen, die jetzt, wenn auch aus anderen Erwägungen, einem nur Ver-wirung stiftenden Aktionismus verfallen. Und nachdenkenswert ist auch der ummißverständliche Hinweis der BIZ, daß der Preis der Arbeit über das Beschäftigungsniveau entscheidet, wie das japanische Beispiel zeigt.

Im Jahresbericht der BIZ findet man viele "Dauerbrenner", wenngleich die Akzente diesmal zum Teil anders gesetzt sind. Aber ein Thema

ist ganz neu: die Auswirkungen der Finanzinnovationen auf die Geldpolitik und auf die Märkte. Das läßt die Furcht ahnen, in der Flut der Novitäten könnten den Notenban-kiers die traditionellen geldpolitischen Instrumente davonschwimmen, und die Aktivisten in diesen Geschäften könnten sich übernehmen und damit die Stabilität der Finanzmärkte gefährden.

### Kontaktpflege

adh. - Rechtzeitig den Fuß in die Tür und damit in eine erfolgversprechende Startposition zu bringen, empfiehlt der Nah- und Mittelostverein nicht nur seinen Mitgliedern, sondern ganz allgemein den als flexibel bekannten deutschen mittelständischen Unternehmen. Denn nach seiner Kinschätzung wird die derzeitige Phase der Sta-gnation im Bereich der arabischen Ölländer und der Anrainerstaaten nicht auf Dauer sein. Das erwartete Ansteigen des Weltenergiebedarfs Anfang der neunziger Jahre dürfte auch die Nachfrage nach Öl wieder anziehen lassen und sich damit positiv auf die Einnahmen dieser Länder auswirken. Der Rat des Vereins ist gut. Die Japaner haben vorexerziert, wie wichtig es ist, präsent zu sein, durch die Pflege von Beziehungen, auch wenn sie zunächst kein Geschäft bringen. Wer erst in filmf Jahren anklopft, wenn der Zug wieder richtig fährt, könnte zu spät kommen in einer Region, in der verständnisvoll gepflegte Kontakte das A und O für gute Geschäfte sind.

### Vor dem großen Schwur Von JOACHIM GEHLHOFF

Jerzweifeln Sie nicht", rief Bun- chende Auflagen zur Kapazitätskürdeswirtschaftsminister Bangemann den deutschen Stahkunternehmern unlängst auf ihrer Verbandstagung zu. Die Regierung werde schon dafür sorgen, daß der 1985 riesige Schlußgalopp mit 30 der dann inseesamt mehr als 100 Milliarden Mark EG-Stahlsubventionen, den dabei kärglich subventionierten Deutschen keine neuen Wettbewerbsnachteile bringe. Er versprach es für Bonns künftige Europapolitik und zudem mit diffusem Hinweis auf eine daheim verfügbare "Manövriermasse" an Kompensationen für etwa doch

kommende Schäden. Im nunmehr elften Jahr einer Krise, in der die EG-Stahlindustrie ihren. im weltweiten Wandel der Produktionsstandorte unerläßlichen Kapazitätsabbau bis Ende 1985 kaum zur Hälfte vollbracht haben wird, kommt es nun für die Bundesregierung bald zum großen Schwur. Ist ihre neue Stahlpolitik ernst gemeint oder wieder nur (wie so oft bei ihrer sozialliberalen Vorgängerin in den ersten acht Kriseniahren) mai so dahingeredet?

Trotz einer derzeit passablen Stahlkonjunktur, die dem Gros der deutschen Produzenten im dirigistischen EG-Krisenkorsett der Absatzquoten und Preisvorschriften das Auftauchen aus horrenden Verlusten beschert, hat die Frage aktuelle Brisanz. Noch fast ein Fünftel ihrer Walzstahlkapazitāt oder etwa 25 Millionen Jahrestonnen müßten die Europäer ab Ende 1985 stillegen, um mit dem Rest auch ohne Zwangswirtschaft und ohne Subventionen (die es ab 1986 nicht mehr geben soll) nachhaltig rentablen Absatz zu finden.

Dür die Deutschen, mit ihrem Drit-tel-Anteil an der EG-Stahlerzeugung die größten Produzenten, kulminiert sich das zu einer Kardinalfrage. Sollen sie, die bisher ihre Kapazitäten stärker als die hochsubventionierten Nachbarn abgebaut haben und dafür noch auf Kompensation warten, beim weiteren Abbau erneut die Opferlämmer spielen? Eine erste wichtige Antwort wird vermutlich noch vor der Sommerpause der Europäische Gerichtshof geben. Bundesregierung und Produzentenverband haben dort die Brüsseler EG-Kommission verklagt, weil sie vier Ländern Mitte 1983 rund 40 Milliarden Mark Subventionen ohne entsprezung genehmigte.

Vor zwei Wochen hat der Generalanwalt des "öffentlichen Interesses" den Klägern im wesentlichen beigepflichtet und beantragt, das Gericht möge in Höhe von 18 Milliarden Mark diese Genehmigungen für nichtig erklären. Denn da müsse die Kommission den Nachteil der Deutschen erst durch zusätzlichen Kapazitätsabbau bei den Subventionierten und/oder durch höhere Produktionsquoten für die Deutschen heilen. Der Heilung mit den gleichen Mitteln bedarf auch noch jener (mit Bonner Zustimmung) gefaßte Beschluß des EG-Ministerrates vom März 1985, der gleichfalls ohne Stillegungsauflagen die Subven-tionssumme für 1985 um zehn auf 30 Milliarden Mark aufstockte. Skepsis ist angebracht, ob die Brüsseler Heilpraktiker das schaffen.

mmerhin war es die Drohung I Frankreichs und Italiens, sie würden die Subventionsaufstockung notfalls auch vertragswidrig machen, die Bonn bewog, den neuen Beihilfenschub ohne Stillegungsauflagen abzusegnen. Diese "politische Kriegserklärung" (Bangemann) ist noch virulent, wenn die Kommission nun besagte Auflagen nachträglich zu formulieren hat.

Vorsorgliche Skepsis kennzeichnet denn auch den Katalog von Ausgleichsforderungen, den die deut-schen Stahlproduzenten für den Fall des erneuten Scheiterns einer vernünftigen EG-Stahlpolitik Ende Mai in Bonn präsentiert haben. Er könnte im Extremfall auch für den Bundeshaushalt teuer werden.

Aber er hat auch sympathisch haushaltsneutrale Teile. Von denen ist einer besonders charakteristisch für Gegenwart und Zukunft dieses wichtigsten Teiles der heimischen Grundstofindustrie. Aus dem mit letzter Jahresrate schon im Haushalt verarbeiteten Drei-Milliarden-Stahlhilfeprogramm soll die Bundesregierung etwa 400 Millionen Mark Sozialplan-Beihilfen für jene 14 000 Beschäftigten auszahlen, die noch freizusetzen sind, derzeit aber für die konjunkturell erholte Stahlnachfrage noch gebraucht werden. Der Strukturwandel zu kleinerem Stahlpotential ist also auch hierzulande noch nicht zu Ende. Neue Meineide aus der Politik kann er als letztes brauchen.

WOHNEIGENTUM

### "Grundstückskosten in die Förderung einbeziehen"

"Die bisherigen Programme zur Förderung von Wohneigentum reichen aus." Der theinland-pfälzische Finanzminister Carl-Ludwig Wagner betonte jedoch gestern während einer Fachtagung in Bonn, daß eine gezielte Förderung notwendig sei, "die die Belastbarkeit der Bauherren und die unterschiedlichen Erwerbskosten in schwinglich sind.

Nicht einverstanden ist die Gewos auch mit der "mager ausgestatteten" Kinderkomponente im Regierungsentwurf. "Die Familienfreundlichkeit bleibt mehr Anspruch als WirklichWIRTSCHAFTSPOLITIK / Bericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich

### Die USA eindringlich aufgefordert, das Haushaltsdefizit zu reduzieren

Hauptaufgabe der Wirtschaftspolitik muß es sein, den Aufschwung in den Industrieländern in Gang zu halten; daß dies gelinge, sei keineswegs sicher, sagte der Präsident der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Jean Godeaux. Er warnte zugleich vor der Wiederbelebung der Illusion, mit einer reichlicheren Geldversorgung könnte die Arbeits-losigkeit abgebaut werden. Eine solche Politik habe in der Vergangenheit als Motor nachhaltigen Wachstums versagt.

Gefahren für ein anhaltendes inflationsfreies Wachstum lauern nach Godeaux' Einschätzung vor allem in den zunehmenden außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten der USA und Japans und dem noch immer untragbar hohen Dollarkurs, ein Thema, mit dem sich die Baseler Bank der Notenbanken ausführlich in ihrem gestern veröffentlichten Jahresbericht beschäftigt, in dem sie Washington eindringlich zu einer deutlichen Reduzierung des Budgetdefizits, der Hauptursache dieser Fehlentwicklung, auffordert. Die BIZ schließt nicht aus, daß anderenfalls das Vertrauen der internationalen Finanzmärkte in die USA in Mißtrauen umschlägt mit der Folge, daß der ausländische Kapitalstrom zur Finanzierung des Defizits im Haushalt und der Leistungsbilanz eintrocknet. Damit drohe zugleich ein Zinsanstieg, der die US-Wirtschaft in die Rezession treibt und auch die Konjunktur in der übrigen Welt dämpft.

Die BIZ plädiert dafür, daß sich Regierung und Kongreß in den USA unverzüglich auf ein Bündel einschneidender Maßnahmen zum Abbau des Haushaltsdefizits einigen,

**AUF EIN WORT** 

99 Mit der Marktwirtschaft

kann außerordentlich

viel erreicht werden.

wenn man weiß, was

man will, und die Sache

nicht verkehrt herum

anfaßt. Genau dies tun

jedoch jene Gruppen,

die nur schwarz malen,

rot handeln und sich

Carl-Heinz Illies, Teilhaber der C. Il-lies & Co., Hamburg. FOTO: W. FRISCH

Griechenland tritt

Griechenland tritt zum 1. Juli 1985

dem Europäischen Währungssystem

(EWS) bei. Wie nach der monatlichen

Sitzung der Zentralbankpräsidenten

der EG-Mitgliedsstaaten gestern in

Basel mitgeteilt wurde, wird Grie-

chenland jedoch - ebenso wie Groß-

britannien - vorerst nicht am Wech-

selkursmechanismus, dem Kern-

stück des EWS, teilnehmen. Die No-

tenbankchefs verabschiedeten auf ih-

rer Sitzung im Hause der Bank für

Internationalen Zahlungsausgleich

(BIZ) außerdem Maßnahmen zur Wei-

terentwicklung der Europäischen Währungseinheit ECU. Danach erhal-

ten Zentralbanken von Nicht-EG-

Ländern erstmals das Recht, ECU in

ihren Währungsreserven zu halten.

dpa/VWD, Basel

dem EWS bei

grün geben.

daß aber die mit der Konsolidierung verbundenen Effekte auf einen längeren Zeitraum verteilt werden, damit die Konjunktur nicht allzu abrupt ab-

Nur wenig Chancen sieht die BIZ, daß die auch bei einer "weichen Landung" zu erwartenden dämpfenden Effekte für die Weltwirtschaft von einem stärkeren Wachstum in den übrigen Industrieländern aufgefangen werden. Sie warnt nachdrücklich vor einer expansiven Fiskalpolitik. Den besten Beitrag für eine Verbesserung ihrer Wachstumsaussichten könnten die europäischen Länder durch verstärkte Bemühungen um einen Abbau der Verkrustungen an den Güterund Arbeitsmärkten leisten. Unter Hinweis auf gute Erfahrun-

gen in Japan, wo bei praktischer Preisstabilität ein höheres Beschäftigungsniveau als in anderen Industrieländern herrscht, regt die BIZ an, die Entlohnung zumindest teilweise an die schwankende Ertragslage des einzelnen Unternehmens zu koppeln. Nur wenn sich die gegenwärtige Praxis so weitgehend ändert, wäre es wohl möglich, daß es über den Preis zu mehr Beschäftigung kommt und baut wird\*, schreibt BIZ-Generaldirektor Alexandre Lamfalussy in seinen Schlußbemerkungen zum Jah-

Für noch nicht gebrochen hält die BIZ die Inflationsmentalität. Das spiegelten, wie BIZ-Präsident Godeaux auf der Jahresversammlung sagte, die hohen Zinssätze. Da außer dem der Rückgang der Inflationsraten in einigen Ländern neuerdings von einem leichten Wiederanstieg abgelöst worden sei, forderte er von den Notenbanken erhöhte Wachsamkeit. Zu einem Problem für die Geldpolitik könnte die Ausbreitung von Finanzinnovationen und das Verwischen von Unterscheidungsmerkmalen zwischen Instrumenten und Institutionen an den Finanzmärkten werden, betonen die BIZ-Verantwortlichen: sie befürchten, die Notenbanken könnten diese Finanzinnovationen nicht rechtzeitig und ausreichend in den Griff bekommen.

Relativ positiv beurteilt die BIZ die Leistungsbilanzentwicklung in einer Reihe hochverschuldeter Länder der Dritten Welt. Sie hält die Erfolge aber für fragil, weil die Inflation als Folge laxer Geldpolitik, negativer Realzinsen und Lohnindexierungen immer noch außer Kontrolle ist. Besorgt stimme auch die binnenwirtschaftlich ausgerichtete protektionistische Politik, die auf Importsubstitution statt auf Exportförderung ziele.

NAHER UND MITTLERER OSTEN

### Vor allem in Joint-ventures Chancen für deutsche Firmen schaftliche Vereinigung will durch in-

INGE ADHAM, Frankfurt Steigende Chancen für mittelständische deutsche Unternehmen im Nahen und Mittleren Osten sieht der Nah- und Mittelost-Verein auch angesichts der knapperen Budgets in den Erdölländern. Denn die in der Zeit der hohen Infrastrukturaufwendungen erstellten Investitionen müssen gewartet und überholt werden. Dazu fehle den Ländern aber das nötige Know-how, für die traditionell dort tätigen großen deutschen Bauunternehmen paßten solche Aufträge aber häufig nicht in die Palette.

Ohnehin, so Hans-Otto Thierbach (Deutsche Bank), Vorsitzender des Vorstands des Vereins bei der Vorlage des Jahresberichts, verlagere sich die Wirtschaftstätigkeit vor allem in den Opec-Ländern immer mehr in den privaten Sektor.

Die traditionsreiche außenwirt-

tensiven Dialog mit Partnern in den entsprechenden Ländern die Chancen der deutschen Unternehmen verbessern, die Thierbach in Zukunft vor allem in Joint Ventures sieht. Gegenwärtig entwickelt sich der Außenhandel mit der Region, die Anfang der achtziger Jahre vor Nordamerika der größte außereuropäische Absatzmarkt der Bundesrepublik war, nega-

Den Rückgang bei den deutschen Exporten für dieses Jahr schätzt der Verein auf rund 15 Prozent, in den ersten vier Monaten entfiel noch ein Viertel (1984: 30 Prozent) der deut-Ausfuhren auf die Region schen Thierbach erinnerte jedoch daran, daß die Nah- und Mittelostländer (ohne Israel) immer noch über netto rund 160 Mrd. Dollar Auslandsgutha-

#### EG-FIRMENKOOPERATION

### Gemeinschaft will die Zusammenarbeit fördern

WILHELM HADLER, Brüssel Weitgehend ausgeräumt werden konnten in den letzten Monaten die Hindernisse für die geplante "Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung, mit der die EG die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen mittelständischen Firmen in der Gemeinschaft fördern will. Gestern berieten die Wirtschaftsminister noch einmal über das Projekt. Eine Einigung über die noch

offenen Detailfragen war in Sicht. Die neue Rechtsform geht auf langjährige Erfahrungen in Frankreich zurück. Sie soll interessierten Unternehmen ermöglichen, durch die Bündelung bestimmter Tätigkeiten (zum Beispiel gemeinsame Forschungsarbeiten) oder die gemeinsame Nutzung von Anlagen wettbewerbsfähi-ger zu werden. Dabei soll die Vereinigung selbst keinen Gewinn anstre-

Wichtigstes Hindernis für das Projekt war die deutsche Mitbestimmungsgesetzgebung. Um ein "Unterlaufen" der deutschen Regelungen zu verhindern, bestand die Bundesregierung darauf, die Zahl der von der Interessenvereinigung angestellten Arbeitnehmer auf 500 zu begrenzen. Die anderen EG-Staaten erreichten jedoch, daß die einzelnen Mitgliedsfirmen der Vereinigung mehr als 500 Beschäftigte haben dürfen. Gesellschafter der Vereinigung müssen Firmen aus mindestens zwei EG-Staaten

Die Beratungen der Minister (bzw. Staatssekretäre) galten ferner den Problemen der Niederlassungsfreiheit und des Dienstleistungsverkehrs für Architekten, Apotheker und selbständige Handelsvertreter. Außerdem bemühte sich der Rat um eine EG-weite Vereinbarung über die Erleichterung der Grenzkontrollen.

CHINA / Das Niveau der entwickelten Länder wird konsequent angesteuert

### Wirtschaftsbelebung in zwei Etappen

Bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts will China das Niveau der entwickelten Länder der Welt annähernd erreichen. Dieses Ziel nannte Ministerpräsident Zhao Ziyang vor mehr als 300 Vertretern der deutschen Wirtschaft im Hause des Deutschen Industrieund Handelstages (DIHT) in Bonn.

Für die Belebung der chinesischen Wirtschaft sind konsequente Anstrengungen mehrerer Generationen notwendig", sagte Zhao Ziyang. Diese Aufgabe soll in zwei Etappen

bewältigt werden. Bis zum Ende des Jahrhunderts sollen die mehr als eine Milliarde Chinesen, die schon jetzt mit ausreichend Nahrungsmitteln und Kleidung versorgt sind, in "relativ guten Verhältnissen" leben. Das Bruttosozialprodukt soll auf 1000 Milliarden US-Dollar oder 800 Dollar pro Kopf steigen. Auf dieser Grundlage werde für die nächsten 50 Jahre dann

HANS-J. MAHNKE, Bonn der Standard der westlichen Industriestaaten angestrebt.

Zhao Ziyang hält dieses Ziel aufgrund der Erfahrungen der vergangenen sechs Jahre für erreichbar. Seit 1979 sei das Bruttoinlandsprodukt jährlich um 8,2 Prozent gestiegen. In der Landwirtschaft, Leicht- und Schwerindustrie hätten die Wachstumsraten jeweils bei 9,4; 11,7 und 6,6 Prozent gelegen. In den Städten seien 51 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Das Nettoeinkommen auf dem Lande habe sich pro Kopf mehr als verdoppelt. Das Konsumniveau in den Städten sei um 60 Prozent gestiegen. Der Einzelhandelsumsatz habe sich verdoppelt.

Diese Entwicklung sei mit der Reform des Wirtschaftssystems verflochten. "Die Betriebe werden ermutigt, durch Konkurrenz Fortschritte zu machen und sich in eine makroökonomisch günstige Richtung zu entwickeln", sagte der Politiker.

Bei der sozialistischen Wirtschaft Chinas handele es sich zwar um eine planmäßige Warenwirtschaft, die auf Gemeineigentum basiert. Aber bei der Verwaltung der Betriebe durch die Staatsorgane solle verstärkt von der überwiegend direkten zur indirekten Kontrolle übergegangen werden. Preis und Gewinn, Steuersatz und Wechselkurs würden zum wichtigen Hebel zur Kontrolle und Regelung der Wirtschaft.

Ein wichtiger Punkt der Reform sei die Politik der Öffnung nach außen. "Wir sind bereit, den Anteil Westeuropas an unserem Außenhandel schrittweise zu vergrößern und unsere Zusammenarbeit stabil zu entwikkkeln." Er hofft, daß die westeuropäischen Länder ihre Waren preislich konkurrenzfähiger machen, beim Technologietransfer noch großzügiger sein werden und günstigere Zahhungsbedingungen gewähren könPRIVATE KRANKENVERSICHERUNG

### Ausgabenwachstum lag 1984 über dem Einnahmen-Plus

HARALD POSNY, Düsseldorf

Die 40 Unternehmen der privaten Krankenversicherung richten auch weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die Kostendampfung im Gesundheitswesen. Nach Ansicht des Verbandes der privaten Krankenversicherung (PKV) ist der Erfolg dieser Bemühungen entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Ende 1984 waren insgesamt 5.14 (5.08) Mill. Bundesbürger privat versichert. Eine Zusatzversicherung haben darüber hinaus etwa 4,35 (4,1) Mill. Personen

Nimmt man die Kostendämpfung als Kriterium für den Erfolg, so ist für die private Krankenversicherung das Jahr 1984 ungünstiger verlaufen als das Vorjahr. Im Rechenschaftsbericht des Verbandes wird der Anstieg der Gesamtausgaben mit 5,7 (3,7) Prozent auf rund 12,3 Mrd. DM angegeben. Das bedeutet zwar immer noch ein besseres Abschneiden als bei der GKV mit einem Leistungsplus von acht Prozent, dennoch lag das Ausgabenwachstum 1984 nach den günstigeren Jahren 1983 und 1982 erstmals wieder über dem Anstieg des Beitragsaufkommens von 3,2 Prozent auf rund 13 Mrd.

Als Gründe für die gestiegenen Auszahlungen an die Versicherten, sie wuchsen von 9,03 auf rund 9,55 Mrd. DM, werden einmal die bedeutend höheren Aufwendungen für die stationäre ärztliche Behandlung angegeben, die sich allerdings nicht in

einer Anhebung der durchschnittlich berechneten Sätze der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), sondern offenbar im Anstieg der Häufigkeit von Krankenhauseinweisungen zeigten. Zum anderen seien jedoch die Krankenhaus-Pflegekosten und die Un-terkunftszuschläge sowie die Kosten für Heil- und Hilfsmittel überproportional gestiegen.

Im Rechenschaftsbericht des Verbandes stellen dessen Vorsitzender Heinrich Frommknecht und Verbandsdirektor Christoph Uleer "mit Befriedigung" fest, daß die Bundesre-gierung die Bedeutung des privaten Sektors für das Gesundheitswesen und die Gefahren seiner finanziellen Uberforderung erkannt hat.

Die Doppelzahlung von Kosten für Arztleistungen im Krankenhaus ist zum Jahresbeginn 1985 einge-schränkt worden, bei der Novellierung der Bundespflegesatzverordnung sollen die überhöhten Aquivalenzziffern der Zuschläge für Einund Zweibettzimmer gesenkt wer-

Anläßlich des heute beginnenden PKV-Verbandstages hoffen die Versicherer, daß sich in Bonn die Einsicht des Gesetzgebers auch darin niederschlägt, daß Teilzeitbeschäftigte künftig privat krankenversichert bleiben können. Die Verhandlungen mit dem Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) über die Genehmigung einer Pflegekostenversicherung stehen kurz vor dem Ab-

### WIRTSCHAFTS JOURNAL



Die privaten Haushalte haben auf den abgebremsten Einkommensanstieg der letzten Jahre mit vermindertem Sparen reagiert. Legten sie 1981 van 100 Mark ihres verfügbaren Einkommens noch 14,80 Mark auf die hohe Kante, waren es im vergangenen Jahr im Durchschnitt nur noch 12,80 Mark Im internationalen Vergleich nimmt die Bundesrepublik damit einen Mittelplatz ein.

#### **Schwaches Wachstum** im ersten Quartal Wiesbaden (dpa/VWD) - Das wirt-

schaftliche Wachstum in der Bundesrepublik hat sich im 1. Quartal 1985 deutlich verlangsamt. Wie das Statistische Bundesamt gestern in Wiesbaden mitteilte, erhöhte sich das Bruttosozialprodukt in den ersten drei Monaten gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres real um 0,4 Prozent. Das schwache Wirtschaftswachstum ist nach Darstellung der Statistiker auf Produktionsausfälle infolge des extrem strengen Winters zurückzuführen. Allerdings gab es in den verschiedenen Bereichen sehr unterschiedliche Entwicklungen. Während die Bauinvestitionen mit minus 16,9 Prozent stark zurückgingen und der private Verbrauch mit plus 2,1 Prozent "nur relativ schwach zunahm", stiegen die Ausrüstungsinvestitionen um 11,9 und die Ausfuhr um 11,2 Prozentpunkte an.

Anklage erhoben Frankfurt (dpa/VWD) - Anklage

wegen Betrugs und Untreue mit einem Gesamtschaden von rund 750 Mill. DM hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen vier ehemalige per-sönlich haftende Gesellschafter des Frankfurter Bankhauses Schröder, Münchmeyer, Hengst und Co. (SMH) erhoben. Zentralpunkt der Anklage sei das finanzielle Engagement des Bankhauses in dem Mainzer Baumaschinenkonzern IBH-Wihau Esch KG, berichtete der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Reinhard Rochus, SMH-Chef Horst Dieter Esch war im vergangenen Jahr vor dem Landgericht Hanau zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die mitbeschuldigten Gesellschafter Ferdinand Graf von Galen, Hans Lampert und Wolfgang Stryj sitzen zur Zeit in Untersuchungshaft. Der vierte Gesellschafter Hans-Hermann Münchmeyer, der in der Anklage weniger schwer belastet wird, ist auf freiem Fuß.

#### NordLB plant Anleibe

Hannover (dos) - Die Norddeutsche Landesbank wird in Kürze eine Anleihe mit variablem Zinssatz (Floating Rate Notes) und einem Volumen von 100 Mill. DM auflegen. Nach Angaben eines Sprechers liegen die Konditionen und der Ausgabetermin

dieses neugeschaffenen Instruments noch nicht fest. Die Zinsanpassung erfolge vierteljährlich. Zufriedenstellend verläuft die Geschäftsentwicklung der NordLB in den ersten Monaten 1985. Wie es heißt, hat sich die Bilanzsumme im ersten Quartal innerhalb des Konzerns um 2,3 Prozent auf 90,2 Mrd. DM erhöht. Das Betriebsergebnis sei bei einem um knapp i Prozent höheren Zinsüberschuß leicht verbessert worden.

Appell des DIHT

Bonn (HH) - Die Bundesrepublik darf auf eine eigene Wiederaufarbeitungsanlage für ausgediente Brennelemente aus Kernkraftwerken nicht verzichten. Die direkte Endlagerung stelle keine Alternative, sondern nur eine Ergänzung zur Wiederaufarbeitung dar. Diese Auffassung vertritt der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) in einem Positionspapier "Die Entsorgung der Kernkraftwerke" mit Blick auf die am 14. Juni stattfindende Ministerpräsidenten-Konferenz. Auf Vorschlag Hessens werden unter anderem Fragen der Wiederaufarbeitung, der direkten Endlagerung und eventueller Änderungen des Atomgesetzes erörtert.

Neufassung geplant

Bonn (VWD) - In Konsequenz der Kreditwesengesetz-Novelle bereitet das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen jetzt eine Neufassung des Grundsatzes 1 vor, nach dem die Kredite und Beteiligungen eines Kreditinstituts das 18fache seines haftenden Eigenkapitals nicht übersteigen sollen. Eine Anhörung der Krewditwirtschaftlichen Spitzenverbnände findet hierzu am 21 Juni in Berlin statt.

Förderung in Frage gestellt Düsseldorf (rtr) - Der nordrhein-

westfälische Wirtschaftsminister. Reimut Jochimsen, hat die Krupp-Stahl AG aufgefordert, ihre Stillegungsabsicht bei der Theodor Wuppermann GmbH zu überdenken und mit der Landesregierung nach Möglichkeiten zur Sicherung der 1050 gefährdeten Arbeitsplätze "über das eigene Unternehmen hinaus" zu suchen. Vor demonstrierenden Wuppermann-Stahlwerkern deutete Jochimsen gestern an, daß die Landesregierung Finanzmittel des Landes zur Förderung der Umstrukturierung verweigern könnte.

den Regionen berücksichtigt".

Zwecks Erhöhung der Wohneigentumsquote müsse die Eigentumsförderung flexibel gestaltet werden zum Beispiel durch Differenzierung je nach Wohnungsgröße, um kinderreichen Familien zu helfen, sagte der Minister weiter. Zusätzliche Maßnahmen seien außerdem erforderlich, um zu verhindern, daß sich die Förderung außerhalb der Kernbereiche städtischer Gebiete konzentriert, wo die Grundstücke preiswerter und

rken für

selektro-

auf der

hg Bonn auch für die Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen noch er-

Die Generalsekretärin der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung (Gewos), Monika Kurth, plädierte für eine Einbeziehung der Grundstückskosten in die Eigentumsförderung "im Interesse der Familien in den Städten". Im übrigen müsse der Zeitpunkt der Neuregelung, den Finanzminister Stoltenberg auf den 1. Januar 1987 festgesetzt hat, um ein Jahr vorgezo-

keit", beklagte die Generalsekretärin.

LOUIS VUITTON / Kooperation mit Loewe

### Umsatzsprung in den USA

schaft. Dies ist die erste größere Di-

versifizierungsaktion des Traditions-

unternehmens. Gleichzeitig kündigte

Vuitton-Präsident Henry Racamier

eine grundlegende Erneuerung der

Im Geschäftsjahr 1984 hatte Vuit-

ton seinen Umsatz um 34,3 Prozent

auf 1,11 Mrd. Franc gesteigert. Der

um 21 Prozent auf 164 Mill. Franc. Die

Nettodividende soll auf 12 Franc er-

Einführung der Aktie an der Pariser

Börse vor einem Jahr hat sich ihr

Kurs von 465 auf 887 Franc fast ver-

doppelt. An eine Kapitalerhöhung ist

Die außergewöhnliche Dynamik

des Unternehmens zeigte sich vor al-

lem auf dem nordamerikanischen

Markt, wo der Umsatz um 49,3 Pro-

zent auf 312 Mill. Franc zunahm. Dies

war zum Teil der Dollarhausse zuzu-

schreiben. Im Fernen Osten stieg der

Umsatz um 33 Prozent auf 487 Mill.

Franc und in Europa um 24,5 Prozent

Für dieses Jahr erwartet Vuitton

eine weitere Umsatzsteigerung von 25

Prozent, wobei der Umsatz von Loe-

we noch nicht berücksichtigt ist. In

diese Gesellschaft, die letztes Jahr

150 Mill. Franc umgesetzt hatte, will

Vuitton über die gemeinsame Toch-

ter bis Ende 1988 insgesamt 300 Mill.

Franc investieren mit dem Ziel einer

Umsatzsteigerung auf 600 Mill. Franc.

siko auszusetzen, werden die Loewe-

Artikel auch in der Bundesrepublik

weiterhin unter dieser Marke vertrie-

ben. Andererseits setzt Vuitton seine

Politik des schrittweisen Aufkaufs

der Geschäfte seiner Kunden fort,

was vor allem in den USA auf gewisse

Schwierigkeiten stößt. Zur Zeit ver-

fügt die Gesellschaft über 61 eigene

Geschäfte, womit sie auch die in die-

ser Sparte sehr hohe Einzelban-

Um das Vuitton-Image keinem Ri-

vorerst aber nicht gedacht.

auf 409 Mill. Franc.

eigenen Produktpalette an.

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris heitlich kontrollierte Tochtergesell-Der berühmte Pariser Malletier Louis Vuitton, der sich inzwischen zum weitweit führenden Hersteller von Luxuskoffern und -taschen entwickelt hat, gründet mit der spanischen Leder- und Kleiderfirma Loewe eine gemeinsame, von ihm mehr-

Wenn diefür Sie ein Thema ist:

DIE • WELT Hinweis für den neuen Abannenten Sie haben das Recht, Ihre Abannements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen i Absende-batum gemügt schnflich zu widerrufen bei DIE WELT. b, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

An DIE WELT. Vertrieb. Postfach 30 58 30. Bestellschein

Bitte liefem Sie mit zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monat-liche Bezugspreis beträgt DM 26.50 (Ausand-35.00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwert-ternes einzenschließen.

lch habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schnitlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

HULS / Chemiegeschäft vom Export beflügelt

Das Inlandsgeschäft ist im ersten Tertial 1985 zwar um 5,1 Prozent gesunken. Aber das Exportgeschäft blüht weiterhin mit nun 48.8 (44.7) Prozent Anteil am darob noch um 2.4 Prozent auf 1,84 Mrd. DM gewachsenen Gesamtumsatz. Mit diesen jüngsten Zahlen untermauert die zum Veba-Konzern gehörende Chemische Werke Hüls AG, Marl, die ab 1. Juli "Hüls AG" firmieren wird, ihre Zuversicht, daß auch 1985 ein gutes Jahr werde. Der hohe und den Export beflügelnde Dollarkurs freilich verteuere nun auch zunehmend die petrochemischen Grundstoffe, woftir man mit eigenen Preiserhöhungen "nur allmählich" Ausgleich finde.

Für 1984 kehrt diese fünftgrößte deutsche Chemiegruppe, wie seit April bekannt, mit 16 Prozent auf 480 Mill. DM Aktienkapital nach dreijähriger Pause zur Dividendenzahlung zurück. Bei einem um 7,5 Prozent auf 6,26 Mrd. DM gesteigerten Gruppen-

J. GEHLHOFF, Düsseldorf umsatz weist die AG mit 15 561 (15 968) Mitarbeitern aus 5,47 (5,16) Mrd. DM Umsatz einen Jahresüberschuß von 137 (-) Mill DM aus, der mit 60 Mill. DM in nun 524 Mill. DM

offene Rücklagen ging. Nach nur 107 (441) Mill DM Sachanlagenzugang in 1984 will die Hüls AG bis zum Ende dieses Jahrzehnts 1,5 Mrd. DM investieren, davon 40 Prozent für "Offensivprogramme der Geschäftsbereiche" und 25 Prozent für neue Geschäftsfelder. Ein erster großer Schritt auf den USA-Markt wurde zudem im April 1985 mit dem Erwerb der Nuodex Inc., Piscata-Weltumsatz) gemacht, der die Hüls-Position in der Oberflächenchemie (Lackadditive und Farbsysteme) stärkt. Weitere Sortimentsbereinigung zugunsten neuer Schwerpunkte wurde 1985 mit Verkauf des Pflanzenschutzgeschäfts (an DuPont Deutschland) und des Düngemittelgeschäfts (an Norsk Hydro) betrieben.

JAPAN / Wertpapierbesitz im Ausland übersteigt die Direktinvestitionen

## Zum größten Kapitalanleger aufgerückt Bauinvestitionen angemahnt

Japan übernimmt als Kapitalexporteur immer mehr die Rolle, welche die Opec-Staaten Mitte und Ende der siebziger Jahre spielten. Mit einem Netto-Aktivvermögen im Ausland von 230 Mrd. Mark Ende 1984, rückte das Inselreich im Fernen Osten an die Spitze der Anlageländer. Allein im letzten Jahr verdoppelte konsolidierte Gewinn erhöhte sich sich für Japan dieser Betrag. Dabei erhöhten sich vor allem die Anlagen in hochverzinslichen amerikanischen höht werden gegenüber 4,40 Franc für das zweite Halbjahr 1983. Seit der Wertpapieren. Das Finanzministerium in Tokio sagt voraus, daß das Netto-Anlagevermögen Japans im Ausland Ende dieses Jahres auf über 300 Mrd. anschwellen wird.

Der neue Reichtum Nippons in Übersee fließt aus drei Quellen: den wachsenden Leistungsbilanzüberschüssen, Einsparungen infolge der sinkenden Ölpreise und der hohen japanischen Sparquote. Der Aktivsaldo der Leistungsbilanz erreichte 1984 einen Wert von 109 Mrd. DM. Die Japaner sparen durchschnittlich mehr als 20 Prozent ihres Einkommens, da die staatliche Altersversorgung unzureichend und die Schul-

ausbildung der Jugend außerordentlich teuer ist.

Japans Kapitalanlagen im Ausland setzen sich noch mehr aus Wertpapierbesitz als aus Direktinvestitionen zusammen, Im Fiskaljahr 1984, das im März dieses Jahres endete, beliefen sich die langfristigen Brutto-Kapitalexporte des Inselreichs auf 188 Mrd. DM. Davon entfielen nahezu 60 Prozent auf den Erwerb ausländischer - überwiegend hochverzinslicher amerikanischer -- Wertpapiere. Etwa ein Fünftel dieser Kapital-

exporte waren auf Yen denominierte Darlehen. Damit war Japan auch einer der größten Kreditgeber der Welt. Von den Direktinvestitionen im Fiskaljahr 1984 in Höhe von 31,5 Mrd. DM wurden knapp die Hälfte in anderen Industriestaaten getätigt. Davon entfielen 35 Prozent auf die Vereinigten Staaten und 18 Prozent auf Europa. Der hohe Anteil der Industrieländer an diesen Anlagen erklärt sich aus dem Bestreben, die ausländische Kritik an den steigenden japanischen Exportüberschüssen zu entschärfen und mögliche protektionistische Barrieren in der Zukunft zu unterlaufen.

Die japanischen Investitionen im Ausland haben in den letzten Jahren auch immer mehr die Form des Erwerbs ausländischer Firmen, der Gründung von Tochtergesellschaften, Kooperationen und Beteiligungen angenommen. Allein in den USA gibt es 342 Unternehmen, die mindestens zu 50 Prozent in japanischem Eigentum sind. Größere Käufe der letzten Monate betrafen etwa Nippon Kokans Mehrheitserwerb der National Steel für 300 Mill. Dollar oder den Erwerb der Bank of California durch die Mitsubishi Bank für ebenfalls 300 Mill. Dollar. Fünf japanische Autoun-ternehmen haben teils in eigener Regie, teils in Joint Ventures Produk-

tionsanlagen in den USA. Die Auswirkungen dieses neuen Reichtums sind für Japan jedoch nicht immer günstig: Die Forderungen der Partnerländer werden immer schärfer - nach Ausgleich der Handelsbilanz, Marktöffnung, vermehrter Technologie-Entwicklungshilfe, transfer und höheren Rüstungsausgaben. Im Hintergrund steht die protektionistische Drohung.

### **UNTERNEHMEN UND BRANCHEN**

#### Ortopedia wächst

Hamburg (JB.) - Die Ortopedia GmbH, Kiel, die zu 97 Prozent der US-Gesellschaft Everest & Jennings, Los Angeles, gehört, hat 1984 den Umsatz auf rund 130 Mill. DM ausgeweitet. Der Gewinn nach Steuern wird mit knapp 4 Mill. DM angegeben und soll im Unternehmen verbleiben. Ortopedia zählt mit rund 1000 Mitarbeitern zu den größten Herstellern von Rehabilitationsmitteln (Rollstühle und technische Mittel) in Europa. Zum Wachstum hat auch die 1983 erworbene Spezialmotorenfabrik Micro-Motor AG, Basel/Schweiz, beigetragen. Sie steigerte den Umsatz um 10 Prozent auf 20 Mill. sfr. Das Betriebsergebnis, so heißt es, sei positiv

#### Linde übernimmt Agefko

Hannover (dos) - Die Linde AG, Wiesbaden, übernimmt vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamtes die Kohlensäure-Aktivitäten der Preussag AG, Hannover. Dabei geht es im wesentlichen um die Agefko Kohlensäure-Industrie GmbH, Düsseldorf, einschließlich der Beteiligungsgesellschaften. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht. Agefko ist mit einem Kapital von 14 Mill. DM ausgestattet, beschäftigt

rund 300 Mitarbeiter und erzielte 1984 einen Umsatz von 50 Mill. DM.

#### Keine Dividende

Weingarten (VWD) - Keinen Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 1984 enthält die Einladung zur Hauptversammlung der Maschinenfabrik Müller-Weingarten AG, Weingarten. Für das Geschäftsjahr 1983 war die Dividende bereits auf 4 (8) Prozent gekürzt worden. Das Unternehmen weist für 1984 einen Bilanzgewinn von rund 34 700 (0,87 Mill.) DM aus, der auf neue Rechnung vorgetragen wird (Hauptversammlung am 18. Juli).

BAST-BAU / Starker Rückgang beim Verkauf von Wohnungen und Eigenheimen

### Auch das neue Jahr wird gut Ertragslage "noch zufriedenstellend

Die Bast-Bau Unternehmensgruppe, Erkrath, eine regional tätige Bau-, Bauträger- und Baubetreuungs-Gruppe, hat 1984 die Gesamtleistung um 6 Prozent auf 397 Mill. DM gesteigert. Während sich der Umsatz im Bereich Bauunternehmen noch um 17 auf 239 Mill. DM aufgrund abgewickelter Rohbau- und Schlüsselfertig-Bauausträge für fremde Austrag-

geber im Rahmen des Bast-Bauherrenmodells erhöhte und 60 Prozent der Gesamtleistung ausmacht, verringerten sich die Umsätze im Bauträbetreuung und Umsätze aus gewerblicher Zwischenvermietung steuerten 92 (80) Mill. DM zur Gesamtleistung bei. Insgesamt wurden 1005 (1291) Einheiten (Eigentumswohnungen. Ein- und Zweifamilienhäuser) für 301

(400) Mill. DM verkauft.

Für diesen starken Rückgang macht Alleininhaber Emil Bast neben

dem ungünstigen allgemeinwirt-schaftlichen Umfeld spektakuläre Pleiten im Bereich der steuerbegünstigten Immobilien mitverantwortlich. Dennoch konnte Bast seinen

Marktanteil beträchtlich steigern. Der von 283 auf 206 Mill. DM zurückgegangene Auftragsbestand zum Jahresende 1984 wird von Bast u.a. auf die Verschiebung der Angebotsstruktur von Bauherren-Objekten, deren volles Bauvolumen in den Auftragsbestand floß, zum Bauträger-Modell zurückgeführt, bei dem nur der noch nicht fertiggestellte Teil zu führt. Die Investitionen für das betrieblich genutzte Anlagevermögen stiegen von 14,6 auf 19,6 Mill. DM, darunter die Erweiterung eines eigenen Bürohauses. Die Abschreibungen verringerten sich auf 5,7 (6,6) Mill. DM. Die Zahl der Mitarbeiter wurde

auf 850 (812) gesteigert. Die Liquidität des Unternehmens hat sich nach den Worten Basts weiter gut entwickelt. Obwohl es bei den Bauträger- und Bauherren-Objekten nicht möglich war, die Kostensteigerungen weiterzugeben, war die Ertragslage der Bast-Bauunternehmen immer noch zufriedenstellend". Der Gewinn wird wie in der Vergangenheit zur weiteren Verstärkung des Eigenkapitals verwendet. Eigenkapital und langfristige Finanzierungsmittel liegen erheblich über dem des betrieblich genutzten Sach-Anlagevermögens. Die Umgründung der Unternehmen in Aktiengesellschaften ist eine reine Maßnahme zur Zukunftssicherung. Fremde Kapitalgeber wer-

Für 1985 rechnet Bast mit einer um etwa 10 Prozent geringeren Gesamtleistung, Mittelfristig bestünden aber gute Chancen in der Vermarktung von Komplettangeboten sowie im Bereich von gewerblichen Immobilien als Kapitalanlage.

den nicht aufgenommen,

EBM-INDUSTRIE / Überdurchschnittliches Exportolus

Wenn sich die 1984 erstmals wieder um 5000 auf 279 000 gestiegene Beschäftigtenzahl in der Eisen, Blech und Metall verarbeitenden Industrie (KBM) weiter nennenswert erhöhen solle, bedürfe es dringend einer Initialzündung aus der Bauwirtschaft. Mit diesem Tenor mahnt der Wirtschaftsverband EBM-Industrie, Düsseldorf. der ein Drittel seiner Branche von der Baukonjunktur abhängig sieht, auf seiner Mitgliederversammlung "dringenden politischen Handlungsbe-darf an

Zwar sollte auf herkommliche Konjunkturprogramme verzichtet werden. Doch alle öffentlichen Auftraggeber sollten nun möglichst. schnell ihren durch Haushaltskonsolidierung und höhere Steuereinnahmen gewonnenen Spielraum für Bauinvestitionen einsetzen: Investitionen in Energiewirtschaft und Umweltschutz, Städte- und Wohnungsbausanierung, dazu höhere Abschreibungen für Betriebsgebäude und ein "konsequenter als bisher" betriebener Abbau investitionshemmender

Vorschriften auf dem Baumarkt. Einen weiteren Schwachpunkt auf dem Inlandsmarkt der Branche sieht der Verband in der nun schon jahrelangen strukturellen Nachfrageschwäche bei langlebigen Ge-brauchsgütern, besonders bei Haushaltsgeräten. Entlastung von der auch 1985 nur schwach um etwa ein Prozent steigenden realen Konsumnachfrage sei da nicht zu erwarten.

"Begründete Hoffnung" bestehe in doch, daß bereits die erste Stufe der Steuerreform ab 1986 der Gebrauchsgüterindustrie neue Nachfrageimpul. se peschere.

Die rund 2400 EBM-Betriebe haben 1984 bei einem realem Phis von 6.1 Prozent ihren Umsatz um 9,2 Prozent auf 41,6 Mrd. DM und darin den Export um 11,3 Prozent auf 13,8 Mrd. DM erhöht. Für 1985 rechnet ihr Verband bei wiederum überdurchschittlicher Exportsteigerung mit weiteren Umsatzsteigerungen von nominal 7 his 8 und real 4 his 5 Prozent. Auf dem Inlandsmarkt sei für EBM-Zweige der Investitionsgüterproduktion die

höchste Zuwachstate zu erwarten. Gleichfalls aus dreijähriger Talfahrt ist 1984 die Stahlverformung mit einer Umsatzsteigerung um 7 Prozent auf 14,5 Mrd. DM (bei 52 Prozent realem Plus) sufgetaucht Per Ende Marz 1985 nennt ihr Wirtschaftsverband die Beschäftigtenzehl mit 116 000 oder um knapp 5000 Leu-te höher als Anfang 1984. Für 1985 wird mit einem weiteren Produktionsanstieg um 3 bis 4 Prozent gerechnet (nach emem Plus von 5 Prozent in 1984).

Stützen der Aufwärtsentwicklung sind auch hier das unverändert hohe Exportnivesu und die zmehmend ginstigere Auftragalage der meisten Investitionsgüterbranchen. Vom flauen Nutzfahrzeugbau hingegen er-wartet der Verband auch in diesem Jahr keine Konjunkturanstöße.

### Aufträge für 23 Satellitentransporte

JOACHIM SCHAUFUSS. Paris

Die im März 1980 für den kommerziellen Einsatz der europäischen Trägerrakete Ariane unter maßgeblicher deutscher Beteiligung gegründete Arianespace hat im Geschäftsjahr 1984 nach eigenen Angaben ihre Ertragslage wesentlich verbessert. Ohne Fehlstarts wurden insgesamt neun Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Bei einem Umsetz von 725 Mill. Franc konnten die Investitionen zu 30,4 Mill. Franc selbst finanziert werden. Der Auftragsbestand erreichte 6,4 Mrd. Franc. Er bezieht sich auf Raketenstarts für 23 Satelliten.

Die gegenwärtige Produktionskapazität beträgt vier bis sieben Raketen im Jahr, von denen jede mehrere Satelliten mit sich führen kann. Die neue Trägerrakete Ariane 4 soll im Sommer 1986 erstmals eingesetzt werden. Angesichts der günstigen Auftragsentwicklung beschloß jetzt die Generalversammlung die Erhöhung des Aktienkapitals von 150 auf 270 Mill. Franc. Ein Viertel der frischen Mittel wird von den Aktionären sofort, der Rest innerhalb der nächsten filmf Jahre bereitgestellt.

Auch bei den Ziv macht die europäische Kooperation Fortschritte. Zum Abschluß des Internationalen Flug- und Raumfahrtsalons von Le Bourget verbuchte Airbus Industrie noch einen Großauftrag von 19 Flugzeugen von Air India, nachdem an den Vortagen PanAm, Anseet und Korian Airlines 48 Airbusse bestellt hatten.

### Für europaweite Ausschreibungen

SABINE SCHUCHART, Bonn

Für eine verstärkte europaweite Ausschreibung öffentlicher Lieferaufträge hat gestern in Bonn der wirt schaftspolitische Sprecher der Europäischen Volkspartei (EVP)im Buropäischen Parlament, Karl von Wogau plädiert. Durch die Einbeziehung zum Beispiel der Post und einzelner Bereiche der Verteidigung könnten Milliardenbeträge in Europa ein gespart werden, erklärte der CDU-Politiker. Neben einer Entlastung der öffentlichen Hände verstärke die verschärfte Konkurrenz auch die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA und Japan.

Zur Verwirklichung des Gemeinsa men Marktes im Bereich der Spitzen technologie sprach sich von Wogau außerdem für eine Vereinheitlichung des Europäischen Normenrechts auf EG-Ebene aus. So sei es gerade für kleine und mittlere Unternehmen sehr wichtig, mit neuen Produkten von vornherem Zugang zum gesamten europäischen Markt zu haben ohne für die verschiedenen nationalen Absatzmärkte unterschiedliche Prototypen des gleichen Produkts her-

Die technischen Normen sollten deshalb in Zukunft durch ein weitzehend autonomes europäisches Normeninstitut und nicht wie bisher von/s Kommissionsbeamten erarbeitet werden. Dies stelle auch einen wichtigen Beitrag zur unbedingt erforderlicher Entbürckratisierung der Gemeinschaft dar.

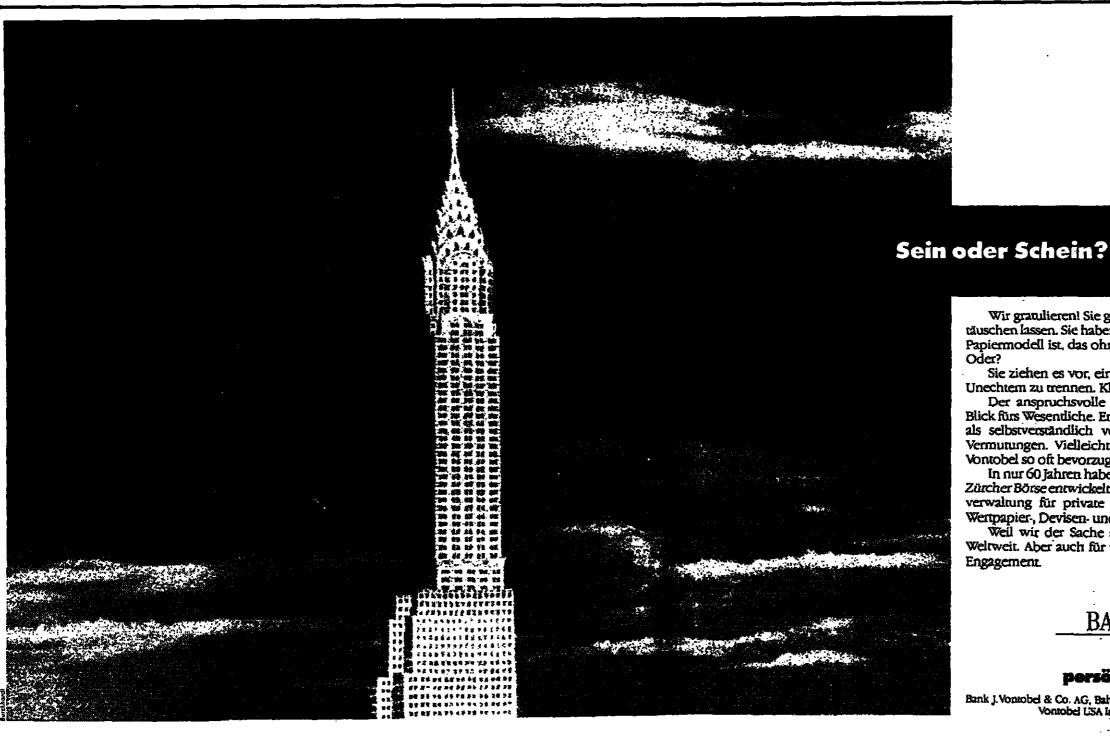

Wir graulieren! Sie gehören zu den wenigen, die sich nicht so rasch täuschen lassen. Sie haben gemerkt, dass dieses Chrysler Building nur ein Papiermodell ist, das ohne die umliegenden Wolkenkratzer auskommt! Oder?

Sie ziehen es vor, einer Sache auf den Grund zu gehen, Echtes von Unechtem zu trennen. Klare Entscheidungsgrundlagen zu schaffen.

Der anspruchsvolle Kunde erwartet heute von seiner Bank den Blick fürs Wesentliche. Er setzt kritisches Überprüfen aller Informationen als selbstverständlich voraus und verlangt Problemlösungen, keine Vermutungen. Vielleicht ist dies einer der Gründe, weshalb die Bank Vontobel so oft bevorzugt wird.

In nur 60 Jahren haben wir uns zu einer der grössten Ringbanken der Zürcher Börse entwickelt. Unsere Dienstleistungen umfassen Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden, Anlageberatung, Wertpapier, Devisen und Edelmerallhandel.

Weil wir der Sache auf den Grund gehen, werden wir geschätzt Weltweit. Aber auch für unsere Professionalität und unser persönliches Engagement.

persönlich - professionell

Bank J. Vontobel & Co. AG, Bahnhofstrasse 3, CH. 8022 Zürich, Schweiz, Tel.; 01/4887 Vontobel USA Inc., 450 Park Avenue, New York, N.Y. 10022



ngemaliste Hoffmung her bereits die erste sie erste erst

trie neue Nachta 1 2400 EBM Benitalinem realem Pharacen Unisatz um \$1.50 Mrd. DM und des 11.3 Prozent auf har tribute rechnistre wiederum übertung viederum übertung virtsteigerung und des 11.3 Prozent auf har tribute viederum übertung übertung virtsteigerung übertung virtsteigerung und virtsteigerung und virtsteigerung vi ortsteigerung mit von neuen igerungen von neuen irkt sei für FRICE titionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüterproduktionsgüte titionsgüterprodute ilwachtrate zi era ills aus dreijähre. 1984 die Stahlen

der Aufwärtsennich hier das unveränder eau und die "met "Auffragslage der isgüterbranchen tzfahrzeugben" Konjunkturanski

hreibunge.

en Hände verstärke conkurrenz auch dei ihigiseit gegenüle Japan.

: für eine Vereinheile paischen Nomened e aus. So sei es gesté nd mittlere Untene raig, mit neuen Prok e verschiedenen ment rkte unterschiedlich! les gleichen Produkt müssen. innischen Normen S

onomes europäistis!

ut und nicht webste

ionsbeamten erariat

stelle auch einer sis

ir unbeding efinis

ratisierung der 🗷

3. die sich nichtsel hrysler Building ikenkratzer auski

rossien Ringbink n umbissen lemba nden. Anlagebat werden wir ge und unser persi

von siner Emi ifen aller Informa oblemlosungen nde weshalhak

d zu gehen. Edic' dlagen zu schaffe.

Umsatzsteigenne ul 14,5 Mrd Du b ealem Phie ale Marz 1985 lend hi band die Besching 0 oder um knappan als Anfang 1984 fe einem weiteren he eg um 3 bis 4 Prograch ach einem Plus weit

zzahrzeugbau hinga · Verband auch in é

uropaweite

BINE SCHUCKARG ne verstärkte empe bung öffentliche i at gestern in Bonde itische Spreche dei Volkspartei (EVP) Parlament, Karlvolk Durch die Embez piel der Post und es der Verteidigung k beträge in Euro erden, erkläne de 0 Neben einer Rather

wirklichung des Gene ites im Bereich der Sie ie sprach sich walk nerein Zugang am #

1 Zukunft durches E

BRAUEREI ROB. LEICHT / Erfolgreiche Konsolidierung

### Einstieg beim Weizenbier

"Valhinger Fruchtsäfte" über einen größeren Bekanntheitsgrad verfügt, Erstmals in ihrer über 100jährigen Firmengeschichte geht jetzt die Stuttder insgesamt ungünstigen Brangarter Brauerei Rob. Leicht AG chenentwicklung nicht entziehen (Biermarke "Schwaben Bräu") daran, können, ohne daß dies weiter präziein obergäriges Bier zu brauen. Mit siert wurde. Der Gesamtausstoß der dem hevorstehenden Einstieg in die Leicht-Gruppe liegt bei etwa I Mill. Produktion von Weizenbier will die Hektoliter. Die Umsatzerlöse verrin-Brauerei, die bislang diesen Biertyp gerten sich um 4,6 Prozent auf 163 Mill. DM, wovon etwa zwei Drittel auf teils als Handelsware (von Maisel) oder per Lohnsudverfahren im Pro-Bier entfallen. Jeweils ein Drittel des gramm führte, dem sich fortsetzen-Bieres werden über die Gastronomie. den Lebensmittelhandel und den den Trend zu insbesondere von jüngeren Zielgruppen bevorzugten Wei-Fachgroßhandel vertrieben. zenbieren Rechnung tragen. Vorstandsvorsitzender Walter Götz: "Wir wollen auf diese Weise etwas gegen die Marktsättigung tun und erhoffen

Beim Ergebnis habe man nicht gezaubert. Es sei echt verdient worden. Aus dem Jahresüberschuß von 2,4 (2.5) Mill DM, der wesentlich durch Erträge aus dem Immobilienbereich gespeist wurde, wird eine Dividende von unverändert 10 Prozent auf das Aktienkapital von 10,1 Mill. DM ausgeschüttet. Der in den letzten drei Jahren erzielte Konsolidierungserfolg wird darin deutlich, daß die Verbindlichkeiten von 60 Mill DM auf 27 Mill. DM zurückgeführt wurden. Heute konne man wieder interessante Betriebe - wenn diese sich anböten -

BMZ/Kabel-Projekte werden nüchtern beurteilt

### "Das erfolgreichste Jahr"

医复数性性性 医多种病 医多种 医多种

uns, daß unser Weizen zum Blühen

Nach zögerndem Beginn habe sich

in den lezten Wochen der Getränke-

absatz deutlich verbessert. Für das

laufende Jahr erwarte er trotz unver-

kennbarer Marktsättigung auf der

Basis einer Reihe von Aktivitäten ein

Im Geschäftsiahr 1983 habe sich

die Leicht-Gruppe, die überregional mit ihrem Alkoholfrei-Sortiment

befriedigendes Ergebnis.

Mit neugewonnenen Kunden und Etats sei 1984 "unser bisher erfolgreichstes Jahr" gewesen, resümiert Georg Baums als Geschäftsführer der ihm und sechs weiteren tätigen Inhabern" gehörenden Düsseldorfer Werbeagentur Baums, Mang und Zimmermann GmbH & Co. KG (BMZ). Der mit 83 (78) Festangestellten erzielte Bruttoumsatz wuchs um 14,7 (8,5) Prozent auf 106 Mill. DM. Die Wachstumsrate war abermals höher als beim gesamten deutschen Werbeumsatz (plus 5,7 Prozent) und als beim Umsatz der 50 größten Agenturen auf dem deutschen Markt (plus 9 Prozent), unter denen sich BMZ auf Platz 22 (34) vorarbeitete.

Den Schock aus dem Verlust des Daimler-Etats (20 Mill. DM), der Ende 1983 zu einer Stuttgarter Agentur abwanderte und 1984 noch mit einem Rest von 5 Mill. DM im BMZ-Umsatz enthalten war, hat die Agentur demnach schnell überwunden. Die Nut-

J. GEHLHOFF, Düsseldorf zung des in einem Jahrzehnt erworbenen Erfahrungsschatzes auf dem Pkw-Markt gehört bei BMZ, unter deren derzeit 24 Kunden keine Autofirma mehr vertreten ist, zu den vorrangigen Zielen des künftigen Geschäfts. Für dieses wird 1985 nur noch ein moderates Wachstum auf 110 Mill. DM erwartet, da mancher Kunde "aufgrund schwieriger Absatzverhältnisse" auch seinen Wer-

> Beim Neugeschäft, das solche Kürzungen auffangen muß, setzt Baums vorerst nur moderate Erwartungen in die Attraktivität der neuen Medien. Zwar kam die junge BTT-Tochter für elektronische Kommunikation schon 1984 mit 1 Mill. DM Umsatz aus dem Verlust. Aber angesichts der nur langsam vorankommenden Verkabelung der Haushalte (obendrein auf Ballungsgebiete beschränkt) werde sich auch in der Werbung die TV-Landschaft bei weitem nicht so schnell wie einst gedacht verändern.

GOLDSCHMIDT / Hohes Umsatzplus schlägt sich auch im Ergebnis nieder

## Neues, geordnetes Wachstum geplant

ERWIN SCHNEIDER, Essen Am "roten Faden" will sich die Th. Goldschmidt AG, Essen, nach dem im Vorjahr beendeten Rückzug auf die Kerngebiete wieder neu und geordnet entfalten. Firmenkäuse und höhere Investitionen sollen gleichermaßen zu der Geschäftsausweitung beitragen, erklärte Vorstandsvorsitzender Gerd Rossmy. 1986 werde der Chemie-Spezialitäten-Konzern deshalb in Sachanlagen deutlich über Abschreibungen investieren, 1984 lagen die Gesamtinvestitionen bei 27,2 Mill. DM, davon 19,2 Mill. DM in Sachanlagen. Die Abschreibungen erreichten 22,5 Mill. DM. Und die Liquiditāt ist gut, wie auch der um 18 Prozent erhöhte Cash-flow von 54 Mill. DM zeigt. Hier wirkte sich der

Verkauf der Sparte Kunststoff und der spanischen Produktionsgesellschaft 1983 an die Casco-Gruppe aus. Motiv bei Aquisitionen und Neugründungen ist, so Rossmy, der Forschung und Entwicklung den direkten Zugang zur Marktfront zu verschaffen. Dazu gehörten im letzten Jahr der Erwerb der Hansa Textilchemie GmbH, Oyten, der italienischen

Koreaner erwarben

Ein der Mun-Sekte nahestehender

koreanischer Werkzeugmaschinen-

Konzern, die Tong Il Co. Ltd., Seoul,

hat sich mehrheitlich an der Heyli-

genstädt & Comp. Werkzeugmaschi-nenfabrik GmbH, Gießen, beteiligt.

Das 1876 gegründete Unternehmen,

das vor allem NC-gesteuerte Werk-

zeugmaschinen herstellt, konnte in

einem schwierigen Markt bei deutli-

chem Personalabbau seinen Umsatz

mit geringen Schwankungen bisher

Tong Il hat die Mehrheit des Hey-

co-Gesellschaftskapitals von der Mut-

tergesellschaft Rinn + Cloos AG, Gie-

Ben, erworben. Die R + C werde, wie

es heißt, eine qualifizierte Beteiligung

an Heyligenstädt halten. Das Heyco-

Engagement ist für Tong Il nicht das

erste in der Bundesrepublik: Vor eini-

gen Jahren wurde ein Lizenzabkom-

men mit der Zahnradfabrik Fried-

richshafen AG abgeschlossen, ferner

wurde die Werkzeugmaschinenfabrik

Wanderer GmbH, München, voll

bei 100 Mill. DM halten.

übernommen.

Heyco-Mehrheit

Tego Chemie Service GmbHL Beim Erwerb der restlichen 50 Prozent-Anteile der Keramchemie GmbH, Siershahn, die in diesem Frühjahr von der Harpener AG, Dortmund, übernommen wurden, stand die Verfahrens- und Anlagetechnik im Vordergrund der Überlegungen,

der Chemie des industriellen Korrosionschutzes verbunden sind. Die Keramchemie mit 1330 Mitarbeitern und 162 Mill. DM Umsatz soll als selbständige Einheit geführt werden. Das Expansionsprogramm, auch wenn es sich zur Zeit nicht in einer

heißen Aquisitionsphase befindet. wie Rossmy sagte, läuft auf einer gesunden Basis ab. Die gute Chemiekonjunktur bescherte Goldschmidt ein Umsatzplus von 15 Prozent auf 764 Mill. DM in der Gruppe und von 18,5 Prozent auf 520 Mill. DM in der AG. Dies ist allerdings das bereinigte Wachstum, nachdem 1983 die Sparte Kunststoff mit über 70 Mill. DM Umsatz aufgegeben worden war. Kunststoff nicht herausgerechnet, betrugen

Energeco SpA und die Neugründung wachsrate entfielen auf Mengensteigerungen. Das Plus im Inland lag mit 16 Prozent nur geringfügig niedriger als im Ausland mit 21 Prozent. In den USA waren es sogar 33 Prozent. Der Exportanteil sank auf 43 (44) Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter betrug im

Jahresdurchschnitt 1884 (2070).

die mit spezialisierten Kenntnissen Auch das Ergebnis, das die Erwartungen stark übertraf, hielt mit diesem Wachstum Schritt. Zur Verbesserung trugen alle Sparten bei bis auf die Anorganischen Produkte, die weiterhin mit Verlust arbeiten. Aus dem Jahresüberschuß, der sich um 43 Prozent auf 14,2 Mill. DM erhöhte (die EEV-Steuern stiegen im gleichen Maß), wird der Hauptversammlung am 21. Juni eine auf 8 (6) DM je 50-DM-Aktie erhöhte Dividende auf 58 Mill DM Grundkapital vorgeschlagen. Den freien Rücklagen werden 5 (3) Mill. DM zugeführt. Der erstmals genannte Gewinn je Aktie nach DVFA betrug 16,50 DM. Für 1985 erwartet Rossmy wieder ein sehr befriedigendes Betriebsergebnis, das Umsatzplus in den ersten vier Monadie Zuwachsraten jedoch nur knapp ten betrug 12,5 Prozent.

DOAG / Trennung von zwei Beteiligungen in Nigeria

### Höhere Dividende für 1984

JAN BRECH, Hamburg Die Doag Warenhandels-AG, Hamburg, will ihre Beteiligung an zwei nigerianischen Gesellschaften zu einem "angemessenen Preis" abgeben. In einem Aktionärsbrief teilt die Verwaltung zwar mit, daß bei der Indisch-Afrikaansche Cie. (IAC), die die Beteiligungen an den Firmen in Nigeria hält, zum ersten Mal seit der Einstellung von Verschiffungen im Mai 1982, wieder Erlöse erzielt wurden. Es dürfte allerdings zunehmend schwieriger werden, in Nigeria auf dem traditionellen Arbeitsgebiet des Imports und des Vertriebs von technischen

Gütern erfolgreich zu sein. Nach Angaben der Verwaltung werden bereits aussichtsreiche Verkaufsverhandlungen geführt. Auch erwarte man in diesem Jahr nennenswerte Fortschritte hinsichtlich der Regehung von Altforderungen der IAC in Höhe von 11 Mill, DM. Der Eingang dieser Mittel soll nach vollzogener Trennung aus dem NigeriaEngagement für den Erwerb eines zukunftsorientierten Unternehmens in Europa verwendet werden.

Die Entwicklung der US-Tochtergesellschaft United Cotton Goods Inc. sowie zweier Grundbesitzgesellschaften in den USA wird als erfolgreich bezeichnet. Durch die Verwertung von Bauland wachse der Mittelrückiluß ständig an und werde es der Doag ermöglichen, die langfristig refinanzierte Restkaufpreisschuld für die United Cotton Goods in erheblichem Umfang vorzeitig zu tilgen.

Die positive Gesamtentwicklung der Gruppe veranlaßt den Vorstand. für das Jahr 1984 eine höhere Dividende anzukündigen. Im Vorjahr waren nach zwei Jahren Unterbrechung fünf Prozent gezahlt worden. Für eine großzügige Behandlung der Aktionäre in diesem Jahr, dem 100. Geschäftsjahr der Doag, seien die Voraussetzungen ebenfalls gut, schreibt die Verwaltung.

DYCKERHOFF ZEMENTWERKE / Absatz gesunken

### Ausbau soll Ausgleich bringen

Weil der nachhaltige Rückgang im Neubauvolumen seine Spuren auch im traditionellen Zementgeschäft hinterläßt, wollen die Dyckerhoff Zementwerke AG, Wiesbaden, künftig stärkeres Gewicht auf Produkte für Ausbau und Renovierung legen. Alle Aktivitäten des Konzerns in diesem Bereich werden demnächst unter der Holding Dyckerhoff Bautech GmbH zusammengefaßt, um über die Koordination von Tochtergesellschaften und Produktionsteilen mehr Schlag-

kraft zu gewinnen. Das Umsatzvolumen des neuorganisierten Geschäftsbereichs schätzt der Vorstandsvorsitzende Alexander von Engelhardt auf zunächst 150 bis 200 Mill. DM. Die Neuorientierung soll sich auch in der Firmierung niederschlagen: Die "Zementwerke" sollen wegfallen; die Hauptversamm-lung am 24. Juni wird über die "Dyckerhoff AG" abstimmen.

Die Ergebnisse der ersten Monate 1985 unterstreichen die Notwendigkeit eines zweiten Standbeins. Verstärkt durch den strengen Winter ging der Zementabsatz im ersten Quartal um 37,7 Prozent zurück. Ende Mai waren es immer noch 25 Prozent. Wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, wie sich das bislang abzeichnet, dann kommen wir auf einen Rückgang von 20 Prozent - mit viel Glück werden es vielleicht 12 bis 15 Prozent", prophezeit Engelhardt.

### **Hoffmann-La Roche** wächst kräftig

dpa/VWD, Grenzach-Wyhlen

Die Hoffmann-La Roche AG, Grenzach-Wyhlen, erzielte 1984 eine Umsatzsteigerung auf 744,8 (737,5) Mill. DM. Wie aus dem Bundesanzeiger hervorgeht, stieg der Rohertrag der deutschen Tochtergesellschaft des schweizerischen Chemie- und Pharmakonzerns F. Hoffmann-La Roche AG (Basel) auf 353,6 (340,0) Mill. DM. Nach Steuern verblieb ein Jahresüberschuß von 27,6 (32,2) Mill. DM, aus dem 2 (1,5) Mill. DM in die Rücklagen eingestellt wurden. Der Bilanzgewinn von 25,8 (31,4) Mill. DM ermöglichte eine Dividende von 215 (260) DM je Aktie auf unverändert 120 Mill. DM Grundkapital. Investiert wurden in Sachanlagen 14,4 (43,8)

Ein weiterer Personalabbau, der von der Ausweitung des Ausbaugeschäfts nur teilweise aufzufangen sei. werde die Folge sein. 1984 hielten sich die Reduzierungen mit 2453 (2489) Mitarbeitern in Grenzen, obwohl erhebliche Anpassungsmaßnahmen - Schließung eines Zementwerks und Konzentration der westfälischen Kalkproduktion auf das Werk Lengerich – nötig waren.

Immerhin ging der Dyckerhoff-Absatz um 7,6 Prozent oder 448 000 Tonnen - die Größe eines mittleren Zementwerks – auf 5,43 (5,88) Mill. Tonnen zurück. Da Preiserhöhungen kaum zu realisieren waren, blieb auch der Umsatz mit 662 (714) Mill. DM um 7,2 Prozent hinter dem Vorjahr zu-

Dank der flexiblen Anpassung und der forgesetzten Rationalisierung für die ein wesentlicher Teil der Sachinvestitionen von 49 (40) Mill. DM eingesetzt wurde - fiel das Ergebnis durchaus zufriedenstellend aus. Zwar sorgten die Volumeneinbußen auch für Rückgänge beim Ertrag: Das Betriebsergebnis fiel ungünstiger aus, der Cash-flow ging auf 94 (119) Mill. DM und das DVFA-Ergebnis je Aktie auf 18,30 (23,15) DM zurück. Der Jahresüberschuß aber wurde (auch dank der Beteiligungserträge) bei 17 Mill. DM gehalten und ermöglicht wieder eine Dividende von 6 DM je 50-DM-Aktie auf 92,5 Mill. DM Grundkapital.

### **NAMEN**

Michael Whalen wurde zum Geschäftsführer und John Cracchielo Leiter der Finanzabteilung von Kaypro Europa B. V. berufen. Dr. Heinz Lohmann, Vorstandsmit-

glied der Eisenbahn-Verkehrsmittel-AG (EVA), Düsseldorf, wird heute 60 Dr. Manfred te Nenes, Kempen, al-

leiniger Geschäftsführer der te Neues Verlag GmbH + Co. KG, vollendet am 12. Juni das 60. Lebensjahr. Ernst Bredenbruch, ehemaliger

Leiter der Hauptstelle für das Grubenrettungswesen, feiert am 12. Juni den 75. Geburtstag. Dr. Christoph Ackermann, Werks-

leiter der Villeroy & Boch-Gruppe, ist als Nachfolger von Reinhold Becker-Bergemann zum Vorstandsmitglied ernannt worden.



### **PROFESSIONELLE LEISTUNG: MERKMAL** SCHREIBSYSTEME VON TA.

maschinen-Anbieter. Mit rund 30% Marktanteil in der Bundesrepublik und circa 16% weltweit. Ein umfassendes Programm ist die Basis für diesen Erfolg: von anspruchsvollen portablen Schreibmaschinen bis zu professionellen Bürokommunikations-Systemen für höchste Anforderungen. Die Qualität bürgt für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Bedienkomfort und attraktives Design setzen Maßstäbe, und die Technologie ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Die professionellen Schreibmaschinen ermöglichen den Einstieg in die vielfältigen Möglichkeiten des Informationsaustausches in Büro und Verwaltung.

Die elektronischen Klein- und Kompaktschreibmaschinen bieten Anschluß an einen Personal-Computer. Die aufwärtskompatible SE 1040-Reihe - auch mit Teletex-Anschluß - ist Basis für den Einstieg in ein integriertes Kommunikations-

Das Leistungs- und Qualitätsangebot von TA wird ergänzt durch die fachlich kompetente Beratung des TA-Fachhandels und eines der dichtesten und qualifiziertesten Service-Netze in der Bundesrepublik

#### TA—KOMPETENZ IN ALLEN **BEREICHEN DER INFORMA-**

TA - der Name steht für ein breites Programm umfassender Bürokommunikation. Von der Schreibmaschine über Personal-, Text- und Büro-Computer bis hin zu multifunktionalen Mehrplatz-Rechnersystemen

TA Triumph-Adler Aktiengesellschaft für Büro- und Informationstechnik Fürther Straße 212 · D-8500 Nürnberg 80 Tel. (09 11) 322-0 - Telex 6-23295

#### DIE WELT - Nr. 133 - Dienstag, 11. Juni 1985 AKTIENBÖRSEN Bei nachgebenden Kursen ruhig Am Wochenanfang fehlten ausländische Käufer Fortlaufende Notierungen und Umsätze 10.5 Mar. 1385 152-4.5-2.5.2 14051 222-5-5-1.1 13669 231,5-2-4.5-1 400 330-48-8 400 330-48-8 1057 613-5-68-1 1057 613-5-68-1 200 545-1-4.5 6700 229-32-7-7 580cbs | 131.4,9.3.3,5 | 586.56 | 123.3-2.1 | 586.56 | 122.3-2.1 | 1770 | 343.7 | 185.5 | 343.7 | 185.5 | 343.7 | 185.5 | 345.7-5.5-5 | 184.5 | 145.7-8.4.5 | 180.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 187.7 | 12.7-7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 1 DW. – An der Montagbörse war aus dem Akti-engeschäft jeglicher Schwung gewichen. Die Kurse gaben deutlich nach. In den Börsensälen verwies man als Begründung auf die schwache New Yorker Feitagtendenz – der Dow-Jones-index war am mehr als 10 Punkte zurückgegan-Von der nachgebenden Aligemeintendenz gab es nur wenige Ausnahmen. Dazu gehörten AEG, die zeitweise rund i DM gewinnen konnten. Am Automarkt machten BMWeine solche Ausnahme. Der Kurs glieg um 24.50 DM. Zeiss stockten um 10 DM und Chemieverwaltung um 12 DM auf. 2004 13772 4632 220 1168 2008 1584 681 6143 4689 DM, Kempinski 4 DM, Schering 3 DM und DUB-Schultheiss 2,50 DM ein. Berliner Elektro gaben um 2 DM und DeTeWe um 1,50 DM nach. Berthold, Herlitz Vz. und Lehmann brückelten um je 1 DM ab. 1757 481G-9-1-918 180G-90-79-9 238-49-58-48 225-8-6-8 2658-5-4-4 48,1-8,5-8,5 196-7-3,5-3,5 178,5-9,5-8-9 158-8-9-88 815-15-10-10-245(5.5) konnten. Am Automarkt machten BMWeine solche Ausnahme Der Kurs stieg um etwa 3 DM, während die anderen Autowerte kräftig zurückgingen, Daimler-Benz um 8 DM. Am Farbenmarkt reichten die Tagesverluste bis zu 4 DM (Hoechst). Kleinere Rückschläge auch bei den Warenhausaktien. Mit die größten Verlierer waren Bankwerte. Bei den Großbanken machten die Kursrückgänge bis 6,50 DM aus. Etwas gemälligter waren die Einbußen bei den Maschinenbauaktien. Knapp behauptet lagen die Stromversorgungswerte. Der Allgemeintendenz folgend wurden auch die größen Ver-München: Agrob St. stockten um 7,30 DM und Bay. Lloyd um 20 DM auf. Bay. Hartstein verbesserten sich um 10 DM und Brauhaus Co-68 475-12-76-12 195-6-5-6 194-8-3-2 176-7-7-8 710-18-05-7 25-4-5-1-1-5 1241-4-0-43 2843-4-3-25 sich um 10 DM und Brauhaus Co-burg gaben um 19 DM nach. NAK Stoffe verminderten um 2,80 DM und Patrizier um 4 DM. Stuttgart: Audi stiegen um 49 DM und SEL verteuerten sich um 2,50 DM. Filztabriken und IWKA stockten je um 4 DM auf. Porsche verloren 20 DM. Schwäbische Zell-stoff mußten 6 DM abgeben. Nachbärse: nachgebend 755 1970-2,5-90-1 Colonia um 35 DM. Hamburg: Hypothekenbank Hamburg gaben um 4,50 DM nach. Vereins- und Westbank verminderten um 2 DM. NWK Vz. und Beiersdorf lagen je 1 DM schwächer. Triton verminderten um 0,70 DM. Phoenix Gummi verbesserten gich um 1 DW. 475 139 486 22 118 918 7175 117 Nachbörse: nachgebend sicherungsaktien leicht zurückgesiche um 1 DM. sich um 1 DM. Berlin: Orenstein lagen um 3,50 Frankfurt: Daimler gaben um 9 DM fester. Herlitz Vz. büßten 4,50 WELT-Aktienindex: 192,9 (194,5) WELT-Umsatzindex: 3980 (4290) 7.4. 156 136 1308 42 140G 148 192 144G 526 337756 9500 915 22558 277,2 7.6. 177.5. 630 157 156 415T 270,5 717.5 254 118.6G 388G 7600 1576 1730TG 7.A. 3266G 100G 400G 4408 78,5 169 217 1300G 127 386G 800G 340TG V. DL Nickel VEW 6 Ver, Filz \*0 VGT 3 4 En. Obertz. 4,5 4 En. Obertz. 4,5 4 En. Ostb. 5-1 1 Elizanto 1 1 Elizanto 1 1 Engelharot 7 2 Esca Acc. 3 Entre Raino. 9 1 Engelharot 7 2 Ench Acc. 4 Entre "She 1 Ench Acc. 5 Ench Acc. 6 Ench Acc. 6 Ench Acc. 6 Ench Acc. 7 Ench Acc. 6 Ench Acc. 7 Ench Acc. 29856 2489 183 27958 241 450 204,5 338 34356 244G 229ba 277 302 300 1500G 7,86G 770G 575TG 6,9 270 150G 157,8 147,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 1 324G 100G 600G 43068 78,5 167,5 217 1300G 1247 385 800G 360TG ch M Berti 9-2.50 10245 ch M Berti 9-2.50 10245 ch M Veru. 7 525 ch Rivick. 9 11349 ce 9 290 13800 14800 14800 14800 15800 15800 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 Calw D. "3918 Cassella "10 Casag 8 Chem. Vw. "0 Colonia 5 Cassella 5 Cassella 5 Casa. Chem. Sphrae 6 Ric Cosc. Chem. 3,56 Cont. Sphrae 4 Contiges 6 Contig 7706 550 158 415 45060 206,8 9,67 3557 4056 319 148 M NAK Staffe 0 \$ Necktine. Essi. 7 M N. Sw. Haf 8 M Niedermeyr \*8 4.2 4.2 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4.7 29 4 255,5 5 2279,5 5 2279,5 5 257,5 164 b G 164,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 175,5 G 165,5 175,6 G 175,7 G 175, 247 425-b8 447-51 444 457-51 445 158 550-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 850-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800-6 214 157,5 5851 305G 152 380G 208 1166G 1126 6700G 256G 1570 3958 610bG 401bG 277 714 156bG 590T 305G 150bG 500G 580 211 117G 6700G 256G 595G 595G 602 269bG 269bG 1180 141G 162,5 235 111 101 300 134,5 104 332 625G Freiverkehr 3356G 274 140,5 140,5 140,5 238 500 300 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 15 386 12708 1155G 301G 234G 134G 1555 464 485 437G 1250 199 1255 150b8 285 285 285 382 1250G 1170T 300 237 135 330 441 482 458 1250G 500bG 1130TG 420 200 209G 440T 241 440T 430G 212G 221,7 107,513 167 720G 5000G 143 31008 100 106 77.5 118,8 278 330G -206,8 200,5 205,5 1450F 1450F 1450F 1450F 1450F 1450F 1450F 270G 720G 3000G 143 311 955 105,5 80 119,5 280 320bG 209 6351 379G 1618 487 255 377 3880G 138,58 105G 90 375G -G 311G 183 510B 520G 570,1 65,1 759G 454G 2857 157,1 149,5 144,2 270 248G 225 225 280 280 400G 790 500T 501T 140 191G 56064 200 480G 420T 420T 5%, ELF Aquit. 78 5% Eurham. 52 5% Ericason 11 5% Egypan 71 5% Egypan 71 5% Egypan 71 5% Egypan 72 5% Egypan 73 5% Eurham 73 5% Eurham 73 5% Eurham 77 7% Exten 73 5% Eurham 77 7% Exten 73 5% Eurham 72 4% Eurham 72 4% Eurham 72 4% Eurham 73 5% Eurham 73 5% Eurham 72 4% Eurham 73 5% Eurham 74 5% Eurham 106,25 96bG 190,65 101,67 101,7 97,3 114,75 112,5 102,65 105,25 106,4 111,25 112G 111,4 109,25 109G 110,5G 100,4G 977 105,4 103 98 100,51 100,53 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,46 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 104 105.55 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.2 94.856 97.1 105.35 105.3 105.5 106.5 107.5 107.5 107.5 108.4 107.1 108.4 107.1 108.4 107.1 108.4 108.5 108.5 108.5 108.6 108.5 108.6 108.5 108.6 108.5 108.6 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 185.1 100.7 100.7 100.7 100.7 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 **DM-Anleihen** 7 dgl. 77 dw. dgl. 78 dw. dgl. 78 78 dgl. 80 10 dgl. 81 100 dgl. 81 100 dgl. 81 100 dgl. 82 100 dgl. 82 100 dgl. 82 100 dgl. 83 100 dgl. 8 10/, 15 10/, 15 100, 1 101, 16 101, 16 101, 26 104, 5 104, 5 104, 5 104, 5 104, 5 104, 5 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105, 15 105 105 105 105 105 105 1 104.3 105.256 105.45 99.9 101.5 109.27 109.56 101.5 105.5 105.5 105.5 106.2 | 8 dgl. 77 | 9% dgl. 80 | 7% BITR 54/94 | 8% Burman Oil 70 | B% CCCE 76 | 7 dgl. 77 | 8% Cotsse Not. 84/7 7% digit 84 8% Europistan 71 100.5 8 digit 77 6% Export Dev. 84 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 10 7% dgl. 79 7% dgl. 82/85 9% dgl. 82/85 9% dgl. 82/87 8% dgl. 82 7% dgl. 85 8 Sec. Lanz. 84/91 7% dgl. 85 8 Sec. Lanz. 84/91 7% dgl. 85 8 Sec. Lanz. 84/91 7% 502 76 5% dgl. 72 6% dgl. 85 8% Sec. Lanz. 82 7% dgl. 85 8% dgl. 83 7% dgl 8th dgl. 83 8th dgl. 84 8th dgl. 84 8 dgl. 84 7th dgl. 85 8 th dgl. 84 8 th lavelmer 85/88 9th 117 Antilhes 82 7 dgl. 83 8th Jop. Alvines 80 7th Jop. Dev. 8t. 80 7th Jop. Dev. 8t. 80 7th Jop. Dev. 8t. 80 7th dgl. 83 7th Jopon Fin. 84 8 Johannesburg 71 6th dgl. 72 10th dgl. 72 7th dgl. 73 8th dgl. 80 6th 85/8thanner Bek. 73 8th dgl. 80 6th 85/8thanner Bek. 73 8th dgl. 72 14th dgl. 72 14th dgl. 77 15th dgl. 72 15th dgl. 77 15th dgl. 78 17th dgl. 77 15th dgl. 78 17th dgl. 77 15th dgl. 78 17th dgl. 77 17th Soppenhagen 71 17th Koppenhagen 71 201, 70 and 70 a 7% dgl. 84 7 dgl. 85 7 dgl. 85 7 dgl. 85 7 dgl. 84 7 dgl. 85 7 dgl. 84 7 dgl. 83 84 dgl. 83 85 dgl. 83 86 dgl. 82 76 dgl. 82 77 dgl. 77 79 dgl. 77 79 dgl. 77 79 dgl. 75 84 dgl. 87 79 dgl. 75 84 dgl. 87 79 dgl. 85 79 dgl. 85 79 dgl. 87 100,45 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 10 7% dgl. 79 94 dgl. 80 10% dgl. 81 10% dgl. 81 10% dgl. 81 10% dgl. 81 3% dgl. 82 7% dgl. 82 5% dgl. 83 5% dgl. 84 7% dgl. 83 7% dgl. 83 7% dgl. 84 7% dgl. 87 5% dgl. 71 6% dgl. 72 6% dgl. 73 7% dgl. 84 6% dgl. 77 7% dgl. 80 7% dgl. 73 7% dgl. 73 7% dgl. 73 7% dgl. 83 7% dgl. 73 7% dgl. 83 101/25 101/25 101/25 101/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 102/25 10 100.256 100.256 105.57 100.256 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 77% cigl. 75 77% cigl. 76/86 51% cigl. 78 6 cigl. 78 7 cigl. 78 7 cigl. 78 7 cigl. 80 77% cigl. 80 77% cigl. 80 77% cigl. 82 75% cigl. 77 76% cigl. 77 75% cigl. 76 75% cigl. 77 75% cigl. 86 87% cigl. 76 75% cigl. 77 75% cigl. 86 87% cigl. 76 75% cigl. 77 87% cigl. 87% cigl. 76 75% cigl. 77 75% cigl. 76 75% cigl. 77 75% cigl. 75% cigl. 76 75% cigl. 77 75% cigl. 76% c 184T - 74.15 -74.15 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 97:5 185.75 185.75 184.45 185.75 114.75 114.75 114.75 115.4 186.8 186.7 186.4 186.7 186.4 186.5 186.7 186.5 186.7 186.5 186.7 186.5 186.7 186.5 186.7 186.5 186.7 186.5 186.7 186.5 186.7 186.5 186.7 186.5 186.7 186.5 186.7 186.5 186.7 186.5 186.7 186.5 186.7 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 975. 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105 11.20 14.20 17.55 16.56 17.55 14.20 14.55 14.55 14.55 14.55 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 107,45 105,25 105,25 100,75 100,75 100,5 100,5 100,5 100,5 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 1 102.55 177.5 102.55 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100. Benigle-Heiner Dall Empre Veder de, Founten Borowsh S' Benin Ferfords aft. Lapan Ferfords aft. Lapan Ferfords aft. Pourse Fount S' Founten Fount S' Founten Fount S' Founten Fount S' Star-Imag siz. Sta 105.5 Mon. 25 Ausland 10.4.E 30.75 7 9.875 49.175 49.175 49.175 49.175 49.175 49.175 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 48.475 7.6 57, 10,875 10,875 115,5 47,7375 14,7375 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,7 Free St. Geduld S General Electric Guinness Howiter Siddeley ICI. Ltd. Imperiol Group Lioyros Bank Lontho Marks 4, Spericer Marks 4, Spericer Marks 4, Spericer Matkent Bank Not. Westprinster Tokio Zürich Madrid Paris 24,37 174 280 441 759 - 194 577 172 138 577 7,670 447 278 400 ACF Holding Aaggat Aaggat Alg, Bk. Necket Aaney Aaney Aaney Aaney Berlan's Postert Bijlenisorf Boin Lucon Berdern Berd New York 18.4 651,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 2 7.4. 64. 55.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57.6. 57. 10.6 210.5 197.5 110.8 457 248.6 80.4 54.6 46 94.5 172 94 7.6 210 198,5 111,4 457,5 252 81,5 34,5 174,5 94,5 174,5 96 111 7.4, 800 1728 3210 2540 2540 2540 789 9275 745 241 4050 2370 1735 4820 4820 1510 7.4.3.3.4.4.5.1.4.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1 ALERA LAND STATE SALES STATE SALES S Hoffburton Heinz Hewitzi Packgr Hewitzi Packgr Homestotice Horeywell Iss. Tel. & Fel. Irs.D. Resources Iss. Tel. & Fel. Irs.D. Resources Iss. Tel. & Fel. Iss. Horvester Iss. Paper Iss. North. Inc. Jan. Wolse Iss. On Star Localized Corp. Lore's Corp. Merch & Grant Montscalo Resource Resour 81 70,5 45,75 120 95,25 127.5 188.5 525 60 148.8 62.1 163.9 77.5 64.3 196.1 190.6 281 190.6 281 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 190.6 129,5 189 325,5 40 148,8 63 48,9 46,4 165 29,2 64 81 71 84 94 38,5 Sencias MA. Sencias MA. Sencias MA. Sencias Mar. Sencias Mar. Art, A. Sencias Mar. Schw. Bonteges, Schw. Bonteges, Schw. Bonteysonin Schw. Kredkonstol Schw. Kredkonstol Schw. Rotelkonstol Schw. Rotelkonstol Schw. Rotelkonstol Schw. Stol Schw. Sencias Sch 75 121,5 71 595 54 40,25 110,52 75.25 122 20 54 40 110,14 2840 8400 1380 244 3965 412 2465 3575 1465 3575 77 78 965 5125 4575 5259 347,40 994,50 10 Å 728 3375 484,520 3500 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 54.4 8.5 75.8 69.9 193.7 100 344 199 34.3 107 7.4. 223 3339 470 14080 3265 2899 5012 47950 8020 730 848 2095 99400 2752 99400 2752 34800 Bastogi Centrole Bisp Dutimble Formitalia C. E Rot Fin. Bredo Fin. 15,6 5,4 7,9 98 24,5 11,5 22,7 7,25 Toronto ACI Amped, Bergier, Bridge OH Broth, Mil. Prop. Colors CORA Metals Ergd Metals Ergd Myor Ergonism North September North Septem 18,75 \$1,125 29,5 13,5 44,25 4,05 16,125 6.6. 201 54.525 154.525 154.525 156.525 156.525 177.224 148.75 142.75 142.75 142.75 142.75 142.75 142.75 142.75 142.75 142.75 142.75 142.75 142.75 142.75 142.75 142.75 142.75 142.75 142.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 14 2のことはないないのではないというと 177,90 Wien 27,375 48,25 97,625 33,125 58 23,75 44,125 50,625 21 16,875 45,3 12,875 23,375 34,5 Arbed Brus. Lombert Cocherit Cugs Bes Gevoert Execlibrank Petroline Soc. Gén. d. | Sofina Solvey UCB 340 5245 570 610 850 513 130 275 570 345 526 328 540 615 855 307 132 175 275 -13.5 30 21.125 13.875 13.125 13.125 20 -17 1,25 1775 1900 234 3079 3080 9100 4000 1930 7200 4670 5550 1745 1919 234 3095 3900 9150 4800 1970 7250 4440 5350 5,84 6,7 Cycle + Cox, Gold Stonge Dev. Bis. of Sing, Froser + Neove 6570 5720 2575 70490 14300 2180 308 640 282 340 278 240 500 935 226 301 475 275 237 248 238 500 940 229 2,84 9 1,97 2,88 4,54 5.53 291 24,17 5,37 295 25,96 100,45

Optionshandel

Optionshandel

Frakfurt 19. 66. 85
2746 Options = 141 039 (111 190) Abrica.
Advan 336 Verlandroptions = 2 900 Abrica.

Kantop Victoria: 67 -100/35, 7-110/22, 7-120/14, 7-120/8, 10-100/36, 10-110/26, 10-120/18, BASF 7-178,85/43, 7-190/43, 3, 7-190/32, 3, 7-200/22, 7-230/12, 8-250/7, Baret 7-190/43, 7-200/32, 7-200/32, 7-220/15, 5, 7-230/1, 7-240/3, 7-250/12, BBC 1-220/20, BRW 7-460/8, 11-490/15, Cambrarthk 7-174/15, 7-190/23, 5, 7-184/21, 5, 7-190/21, 7-194/12, Casti 7-120/16, 7-140/10, 7-180/42, 10-130/15, Datimier 7-800/30, 1-620/17, 1, 10-800/21, 1-800/99, Dentische Bit 7-460/79, 7-620/17, 1, 10-800/21, 1-800/99, Dentische Bit 7-460/79, 7-620/71, 1, 10-800/21, 1-800/99, Dentische Bit 7-460/79, 7-620/71, 1, 10-800/21, 1-800/99, Dentische Bit 7-460/79, 7-260/50, 10-1825/50, 10-1825/48, GHIS St. 7-160/2, Hosechet 7-200/46, 7-221/7, 10-250/19, 10-200/12, Killing Film 19-200/12, Film 19-200/1

Chrysler 10-120/4.1, General Maters 10-230/18.4, ISM 10-440/8, 1-480/15, Norsk Bydro 1-40/2, Philips 10-50/4.5, 1-50/4.3, 1-56/2.5, Norsk Bydro 1-40/2, Philips 10-50/4.5, 1-50/4.3, 1-55/4.5, 1-68/2.4, Separty 1-170/11.5, Verkanthoptionen: AEG 7-120/1. 7-120/2.5, BASF 10-220/4.1, 1-220/5.9, Bayer 7-220/2.5, BBV 10-220/3. BBV 10-120/3. 10-220/3. BBV 10-120/3. Commercials 7-120/3. BBV 10-120/3. Commercials 7-120/3. BBV 10-120/3. BBV 10-120/3. BBV 10-120/3. BBV 10-120/3. BBV 10-120/3. BBV 10-120/3. BBV 10-220/3. BBV 10-120/3. BBV 10-220/3. BBV 10-120/3. BBV 10-220/3. BBV 10-120/3. BBV 10-220/3. BBV 10-120/3. BBV 10

Euro-Geldmarktsätze

Nichrigst- und Höchstkurse im Handel unter ken am 7. 6. 85; Redaktionsschluß 14.30 Uhr:

US-3 DM

1 Monat 7%- 7% 5%-5% 3 Monate 7%- 7% 5%-5% 4 6 Monate 7%- 7% 5%-5% 12 Monate 7%- 8% 5%-5% sfr 4%-5% 4%-5% 5 -5% 5 -5%

Goldmänzen In Frankfurt wurden am zenpreise genannt (in DM): Anker\*)
Ankauf \
1430,00
1245,00
510,00
520,75
220,00
171,00
231,25
216,50
961,00
1836,50
9 Verkauf 1812,60 1508,70 595,40 273,60 223,44 290,99 288,97 1135,44 1156,53 293,51 20 US-Dollar (Indian)\*\*)
5 US-Dollar (Indian)\*\*)
1 Sovereign all
1 Sovereign Elizabeth II.
20 Rubel Tscherwoper
2 südafrünnische Rand
Krüger Rand, neu
Maple Leaf
Platin Noble Man Außer Kurs gesetzte Münzen\*) 230,25 172,75 172,25 903,25 179,50 83,50 420,25 98,50 250,09 235,44 224,87 1093,55 227,43 123,69 513,29 135,09 20 Çokimark 20 şchweiz, Frank 20 franz, Frank 20 franz, Franken "Napoléon" 100 österr. Kronen (Neuprägung) 20 österr. Kronen (Neuprägung) 10 österr. Kronen (Neuprägung) 4 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung)

\*) Verkauf inki. 14 % Mehrweristenet \*\*) Verkauf inki. 7 % Mehrweristener

Devisen und Sorten **70. 6. 85** Ankent New York?)
London!)
London!)
Montren!P)
Montren!P)
Montren!P)
Montren!P
Britane!
Paris
Kopenh
Coslo
Stockh.\*\*)
Misliane!P
Wien
Madrid\*\*)
Toldo
Hickstok!
Richard!
Frank!
Sydace?\*)
Johnmerks!")
Alles in Rundon;
9) Karer für Trait
\*\*)
Eminder higher begre
\*\*)
Eminder higher higher
\*\*)
Eminder higher higher
\*\*)
Lindon hig 3,1012 3,914 3,193 2,2596 88,830 116,925 4,973 34,845 34,845 1,6745 1,785 1,785 1,296 48,110 3,03 3,63 3,63 2,26 87,75 117,50 4,85 32,90 27,90 33,75 1,52 14,13 1,70 1,25 1,119 47,25 1,90 1,90 1,90 2,0932 3,900 3,124 88,610 118,725 4,963 32,726 32,726 34,740 34,740 34,565 14,207 1,735 12,346 48,110 2,2385 2,044 1,5420 2,2925 2,063 1,5610

Die bereits zum Vorwochenschluß beobachtete Aufwärtsbewegung des US-Dollar erhielt durch das Ausbielben der vielfach erwarteten amsellanischen Distontsatzsenkung am 10.6. neue Kraft und üse den Kurs bis zu einer Tagesspitze von 3.1020 ansteigen. In einem sehr ruhigen Maridesechehen erwise sich die Marke von 3,10 jedoch als eine starke Widerstandslinie, und das Kurspendel bewegte sich überwisegesalt um den amtlichen Mittelkurs von 3,972 Kentikuschie Zinshoffnungen ließen das Englische Pfund um 2,3 Promille surf 3,967 sansteigen. Parallel zum US-Dollariurs konnte sich der Japanische Ven um 0,75 Pfennig sur 1,2895 verbessern. Der Schweizer Frunken schwichte sich um 2,6 Pfennig suf 119,825 ab. US-Dollar in: Amsterdam 3,490; Brümel 61,485 Paris 8,4455; Mailand 1974,70; Wien 21,7710; Zürich 2,6065; Ir. Phund/DM 3,101; Pfund/Doller 1,2815; Phund/DM 3,304. Devisenmärkte

Die Europäische Wilhrungseinheit (ECU) am 7. Juni: In D-Mark 2,24344 (Paritit 2,24184); in Dellar 0,733677 (12 Mirz 1979: 1,25444).

Ostmarkkurs am 7. 6. (je 100 Mark Ost) – Berling Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 18,76; Verkauf 21,75 DM West.

414 Devisenterminmarkt
Die Befestigung der Doller Einstites

Geldmarktsätze

Geldmarktsätze

Geldmarktsätze

Geldmarktsätze

Geldmarktsätze

Ingergeld 5.45-5,50 Prozent

Prozent

Drozent; Dreimonstageld 5.50-1,75 Prozent

Privadiistontäätze am 18.5: 10 big 32 Tage 4,65 C
3,90 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,65 C-3,50 B Prozent

Bishantaista skr. Bundesbank am 10.5: 45 Prozent

Lombardsatz 6 Prozent

Bundeschatzbeiefe (Zinsland vom 16.-April 1983 am)

Zinstraffel in Prozent järrich, in Klammern Zwischerrenditen in Prozent fär die jeweilige Bestromo
er): Amagabe 1965/5 (Typ A): 5,06 (1,00) -6,50 (7,00) -2,00

(7,50) -7,25 (2,00) -7,56 (2,25) -8,50 (3,30); Amagabe 1965/5

(7,70 B) 5,00 (5,00) -1,73 (6,25) -6,30 (6,30); Bundeschatzbeier

Bundes (Renditen in Prozent): I Jahr 5,45; 23 since 6,10;

Bundeschignisman (Anagabebeilingungen in Prozent): Zins 6,75, Kurs 98,90, Bendike 6,65.



。 《我也有知识是不可知识的,就是我的是我们,不可以有关的知识是我还是有不知识的现在分词,我们是我们的知识是不是不是,我们是我们的,我们是我们的,我们们的对象,是是 "我们是我们们的对象的话,我们们是我们的是我们们是我们们是我们们的是我们的,我们是我们们的心理,我们是我们的是我们的是我们的一个人们是我们的人们们们的人们的人们

Explor.
Da Prop.
Expl.
Idential Information His Splan His Observed
D Not. Tr.
I Bond office Splan Network Advanced Automatical Network Advanced Parts

| Dieuzeis 11. 10m 1869 - Nr. 183 - DIE MEEL | resiverzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SLICHE WERTPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| F   6 dgt 7a   1                           | Am Rentenmarkt war der leichte Aufwärtstreud vom Freitag a schon wieder zu Ende. Es fehlte an Anregungen und noch stärke Vergangenheit ohnehin an Käufern. Hinzu kam der Kursrückgam Freitag, so daß die Versicht an den deutschen Märkten aufgrund größer geworden ist. Öffentliche Anleihen gaben bei mittlerem Prozentpunkte nach. Etwas leichter und besonders ruhig lagen ben. Der Pfandbriefmarkt verkehrte bei kleinem Geschäft gehat.  M 69 dal M 12 M36 M36 M37 M366 M36 M36 M36 M36 M36 M36 M36 M36 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The state of the   | Wandelableihen  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.4  78.6  78.4  78.4  78.6  78.4  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78.6  78 | 134G 134G 134G 134G 134G 134G 134G 134G |
| ## 1 deg. ## 1                             | Second Price   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906   1906 | ## 17.77 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97. | Mabbett Labor   10.A.   7.A.   | 1886                                    |

Am höchsten aber steht die Liebe. 1. Korinther 13

Für uns alle völlig unerwartet verstarb unsere geliebte Mutter, Schwiegermutter, Großmutter und Schwester

### LIES MADAUS geb. Vendel

\* 18. August 1905

† 8. Juni 1985

Mit ihrer Kraft und Liebe hat sie unser Leben geprägt und bereichert.

In tiefer Dankbarkeit

Dr. John-Werner Madaus und
Ute geb. Haberland
Thomas und Michael
Janine Byas-Perry geb. Madaus,
Dr. Robert Byas-Perry
Klaus-Peter Madaus und Gertrud geb. Inden
Erna Lessenich geb. Vendel und Ingeborg

Köln, den 8. Juni 1985

Die Trauerseier und Beisetzung findet am Freitag, den 14. Juni 1985 um 11.15 Uhr auf dem Friedhof Melaten, Köln-Melaten, statt.

Anstelle von Kranz- und Blumenspenden erbitten wir im Sinne der Verstorbenen eine Spende zugunsten der altlutherischen Gemeinde Köln (Kinderfürsorge) auf das Konto L. M. bei Bankhaus Delbrück & Co., Köln, Konto-Nr. 475 327 (BLZ 370 20 383).

Wir trauern um

### LIES MADAUS

die plötzlich und unerwartet von uns gegangen ist.

Als Witwe von unserem Mitbegründer Hans Madaus hat sie besonders in der Nachkriegszeit beim Wiederaufbau mit ihrer ganzen Kraft ihrem Mann und vielen von uns zur Seite gestanden.

Wir werden sie nicht vergessen.

Familie und Mitarbeiter Dr. Madaus & Co.

Köln, am 8. Juni 1985

Wolle,

Schwächer schlossen am Freitag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Comex. Gut behaupten konnte sich dagegen Kupfer. Während Kaffee kräftig zulegen konnte, verbuchte Kakao lediglich nur bruchtei-

| ietreide und Getrei       | deproc | lukte  | Kakao<br>Haw York (\$1)       | 7. <b>6</b> .     | 5. 5.                    |
|---------------------------|--------|--------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| leben Chicano (c/bash)    | 7. 6.  | 6, 6.  | Terministativ. (ed            | 2075              | 2068<br>2062             |
| kij                       | 319.75 | 323.00 | Sept                          | 2043              | 2002<br>2040             |
| Sect                      | 321.50 | 324.50 | Dez                           | 2023              | <u> anu</u>              |
| Dez                       | 330,00 | 332,75 | Ucasatz                       | 1433              | _                        |
|                           | -      |        | Zucker                        |                   |                          |
| letzen Windbeg (can. \$7) | 7. 6.  | 6. 6.  | New York (cfb)                |                   |                          |
| Mhest Board Cif.          |        |        | Kontrakt Nr. 11 Juli          | 2.79              | 2,98                     |
| R. Lawrence I GW          | 244,54 | 247,99 | Sept.                         | 2.90              | 3,10                     |
| Uniber Durian             | 227,29 | 231,24 | Okt                           | 3.00              | 3.22                     |
| Ittarian form CS          |        |        | Jan                           | 3.41              | 4,11                     |
| ogges Winniner (czn. S/I) | 123,30 | 124.20 | M2                            | 3.87              | 4,31                     |
| <b></b>                   | 129.30 | 129.80 | Umsaiz                        | 11 510            | -                        |
| <b>K</b>                  |        |        | UDIGERY                       | •                 |                          |
| <b>162.</b>               | 132,50 | 133,00 | tea-Preis tob learbi-         | 7. 6.             | 8. E,                    |
| afor Wisness (cart. S/t)  |        |        | acte Hilden (US-c/fb)         | 2,66              | 2,89                     |
| The tetrahod fract and    | 116.50 | 117,50 |                               | -                 |                          |
| <b>6</b>                  | 111.00 | 111.20 | Kallos                        |                   |                          |
|                           | ***    | 1111   | London (£/l) Robesta-         | 7. 6.             | 5. 5.                    |
| )ez                       | -      | _      | Kontrale Juli                 | <u> 2092–2094</u> | 2024-2026                |
| der Chicago (c/buth)      | 7. 5.  | 6. 6.  | Sept,                         | 2126-2127         | 2074-2075                |
|                           | 154,00 | 153.75 | Nov                           | 2155-2160         | 2110-2113                |
|                           | 152.00 | 152.00 | Unitatz                       | 4860              | 1959                     |
| 27                        | 156.75 | 156.00 | ł                             |                   |                          |
|                           |        |        | Kaling                        |                   |                          |
| eis Chicago (c/bush)      |        |        | Loadon (£/t)                  | 1774-1775         | 1773-1774                |
| uf fb                     | 278,75 | 276,50 | Terniniantrale.luli           | 1765-1767         | 1780-1781                |
| egi                       | 254,50 | 250,75 | Sept                          | 1743-1744         | 1741-1742                |
| <b>6</b> 2                | 259,50 | 256,75 | Dez                           | 2460              | 3861                     |
| nate Winnices (car. \$/t) | 7. 6.  | 6. 6.  | Umsatz                        | 2408              | 3001                     |
| M                         | 127.90 | 127.80 | Zecker                        |                   |                          |
|                           | 119.00 | 117.90 | London (S/t), Nr. 8           |                   |                          |
|                           | 118.00 | 117.20 | Aug                           | 88.80-89.00       | 95.80 <del>-96.2</del> 0 |
| ez                        | 110,00 | 112,00 | Ok.                           | 91.40-91.60       | 99,80-100,00             |
|                           |        |        | Dez                           | 97.00-96.00       | 104,20-106,00            |
|                           |        |        | Urrestz                       | 3253              | 1939                     |
| enußmittel                |        |        |                               |                   |                          |
|                           |        |        | Pletter<br>Singapur (Stratts- | 7. 8.             | 5. 5.                    |
| pfice                     | 8.     | 6. 6.  | Singular (Subas-              |                   |                          |
|                           | . 10   | 144.20 | schw. Sacanak sosz.           | 745.00            | 740.00                   |
|                           |        | 145.00 | weiter Saznak                 | 865.00            | 860,00                   |
|                           | .82    | 145.25 |                               | 875.00            | 870.00                   |

| comment .                                    |             |                | Hilate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |
|----------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| New York (CNS)                               | 7. 6.       | 5. 6.          | Chicago (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7. 6,          | 8. č.            |
| w                                            | 14,25       | 142,50         | Ochsen eigh, schwere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |
| Sept                                         | 141,50      | 140,30         | River Morthern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53,00          | 54,00            |
| Nov                                          | 140,00      | 139,40         | Kithe pinit. Science                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ## An          | 40.00            |
| ATT                                          | 139,60      | 139,05         | Rhay Northern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46,00          | 40,00            |
| <b>1</b>                                     | 139,50      | 139,15         | \$0jabobues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |
| JRS型                                         | 250         | 300            | Chicago (elbosh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |
|                                              |             |                | Joh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 594,00         | 575,75           |
| ile, Fette, Tie                              | modukte     |                | /ag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 588,50         | 568,50           |
|                                              | i hi nasawa |                | Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 581, <b>00</b> | 567.25           |
|                                              |             |                | Hor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 586,00         | 577,00           |
| New York (c/lb)                              | 7. S.       | 6, 6,<br>43,00 | <b>Jan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 594,00         | -                |
| SUdstance fob Werk,                          | 42,00       | 43,00          | MEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 804,00         | -                |
| laisti                                       |             |                | <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 612,00         | - '              |
| New York (c/lb)                              |             | ,              | Salaccioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |
| IS-URTERIORISTAL                             |             |                | Chicago(\$/sht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |
| en ton Work                                  | 30.25       | 30,75          | And The same of th | 124.50         | 120,70           |
|                                              |             |                | A00.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127.50         | 123,70           |
| u <b>jači</b>                                |             |                | Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130,30         | 129.20           |
| Chicago (c/lb) Juli                          | 31,30       | 31,05          | Of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 133.50         | 13(.50           |
| wg.,                                         | 30.25       | 29,55          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133.20         | 101,615          |
| ept                                          | 25,10       | 28.55<br>26.50 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140.50         | _ [              |
| 1612                                         | 28,05       | 西却             | 107-,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146.00         | _                |
| <b>102.</b> ,,,,                             | 27.05       | -              | ł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 179,00         |                  |
| 21                                           | 25,45       | -              | Lebuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 1                |
| Øz                                           | 25,00       | -              | Whento, (car. \$/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7. 6.          | 6. 6.            |
| أالددوالسيس                                  |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350,00         | 345,50           |
| <del>sepanciistalli</del><br>New York (c/lb) |             |                | 0kt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 357,00         | 352,20<br>357,20 |
| Missississi-Tal                              |             |                | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 361,00         | 35H ,ZH          |
| ob Werk                                      | 32,00       | 32,00          | Kolopaiii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |
|                                              |             |                | Hew York (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7. <b>6</b> .  | 5. 8.            |
| chipsiz                                      |             |                | Westkilsta tob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32,50          | 37,55            |
| Chicago (c/b)                                |             |                | Enteratel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |
| oco lose                                     | 16,00       | 16,00          | Rocentem (S/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18. 6.         | 7. 6.            |
| Choise white hog                             | 15.75       | 16.375         | isol lient. col                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 955.00         | 995,00           |
| 1% Y. F                                      | 19,43       | 10,213         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |
| alig                                         |             |                | Leight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |
| Year York (c/fb)                             |             |                | Rotteniam (\$A)<br>  Jogs, Herk, ex Task                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 710.00         | 700,00           |
| 00 Apps                                      | 18,00       | 18,00          | l · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 710,00         | 704,00           |
| 100/                                         | 17,00       | 17,50          | Palmili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |
| nielebihhir                                  | 16,00       | 16,00          | Romentary (Star)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |
| religior neast, 10% fr. F.                   | 14,75       | 14,25          | Secreta d'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 580,00         | 570,00           |
|                                              |             |                | Sojači                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |
| cheriss<br>Chicago (c/b)                     |             |                | Potterd. (bfl/100 lg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | [                |
| nuj ''''''''''''''''''''''''''''''''''''     | 47.85       | 47.85          | rob Miederl, tob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 223,00         | 218,00           |
| M                                            | 50.75       | 50.62          | Mohamili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |
| Ma                                           | 50.35       | 50.75          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |

| TILL                                    | 712                   |                    |                                                   |                                         |                                | _          |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Econom                                  | , Kautsch             | uk                 | Kentschuk                                         |                                         |                                | Z          |
| Laselii                                 | , nautsch             | ur.                | Majorysia (mod., criq)                            | 7.5                                     | 6. 6.                          | l s        |
|                                         |                       |                    | JED                                               | 193,25-194,00                           | 198,00-197,50<br>193,50-194,50 | 17         |
| <b>(1</b> 1)                            | 7. 6.                 | €. E.              | Nr. 2 RSS Jeni                                    | 195,00-196,00                           |                                | 1          |
| . 2                                     | AN AM                 | 62.50              | Hr. 3 RSS Japai                                   | 192,50-193,50                           | 192.00-193.00                  | ١.         |
| pp p =                                  | <b>83,07</b><br>61,75 | 61.56              | Nr. 4 RSS Juni                                    | 188,00-169,00                           | 187,00-188,00                  | Į          |
| jijiiiiiMf#                             | 62,45                 | 62,70              | (II) - 1 100 000 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11    |                                         | Teadest: Static                | łΙ         |
|                                         | 83,45                 | 53.30              | July Lendon (EPG)                                 | 7. 5.                                   | 6, 8.<br>905,00                | Į          |
| .J.1.1711::                             | 63,85                 |                    | SWC ,                                             | 905,00<br>885,00                        | 365,00<br>00,286               | ł          |
|                                         | 64,02                 | - 1                | BHD                                               | 905,00                                  | 905.00                         | <b>!</b> ! |
| iew York                                |                       |                    | 61C                                               | 885,00                                  | 885,00                         | Ŀ          |
| lerpreis .                              |                       |                    | BTD                                               |                                         |                                | 1          |
|                                         | 41,50                 | 40,50              | Erfäuterunge:                                     | n Robst                                 | offereise                      | Ľ          |
|                                         |                       |                    | Filenteraner, par                                 | nance (Feinware)                        | = 31,1035 g, 1kb               | Ц          |
| al, cfg)                                |                       |                    | = 9,4536 kg; 1 Fl 75                              | WD - (-), BTC -                         | (-); BTD - (-).                | ŀ          |
| 2                                       | 7. 6.                 | 6. 6.              |                                                   |                                         |                                | l٤         |
| ,,,,,,,,,                               | 539-540               | 538-539            | Westdeutsche                                      | • Metalino                              | tierungen                      | П          |
|                                         | 539-540               | 537-559<br>537-540 | (OM to 100 kg)                                    | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | -                              | 1          |
| ,                                       | 539-6 <u>41</u>       | 331-040<br>27      | (1200 ) IS THE REAL PROPERTY.                     | 10. 5.                                  | 7. 6.                          |            |
|                                         | 55                    | u                  | Harderd, Montal                                   | 990 01-727 10                           | 322 75-322 94                  | 1          |
|                                         |                       |                    | Actitioig. Monst                                  | 331 52-331,71                           | 331,14-331,54                  | l I        |
| (g)                                     | 7. 6.                 | 6.4.               | Blei: Busit Location                              |                                         |                                | ı,         |
|                                         | 55.40                 | 55.20              | faufend, Morai<br>driately, Morai                 | 117,42-117,81                           | 115,39-115,59                  | Ι.         |
|                                         | 55,80                 | 55,40              | dritting, blook                                   | 118,01-(18,20                           | 116,55-118,76                  | ľ          |
| (m):117;p::                             | 55,60                 | 55,40              | Michael: Basis London .                           | 1791 OC 1771 OT                         | 1700,63-1702,58                | l,         |
|                                         | 55,60                 | 55,40              | drittfolg, Moret                                  | 1794 19.1798 07                         | 1892 62-1694.77                | lā         |
|                                         | -                     | -                  | Zhaic Basis London                                |                                         |                                | ľ          |
|                                         |                       |                    | landard Marcel                                    | 225,64-226,62                           | 227,56-228,44                  |            |
| 7                                       |                       |                    | dettiloig. Moret                                  | 230,14-230,54                           | 237,35-232,54                  | ш          |
| )<br>neiBatilia                         |                       |                    | ProduzPres                                        | 288,41<br>4005-4045                     | 3929-3996                      | 1          |
| M                                       | 7. 6.                 | 6, 5.              | Relazion 99,9%                                    | 4000-40-0                               | The first                      | lı         |
| B                                       | 35,00-840,00 G        | 39,00-646,00       | NE-Metalie                                        |                                         |                                | J i        |
| 6                                       | 27.00-639.00          | -                  | (DM is 100 is)                                    | 19. 6.                                  | 7. 5.                          | ſ°         |
| 8                                       | 33,00-637.50          | -                  | Elektrolytkapier                                  |                                         |                                | ١          |
| _ 1= 83                                 | •                     | -                  | für Leitzwecke                                    |                                         | 44E CS_440 RR                  | L          |
| n (5/1)<br>ptištica                     | 7. 6.                 | 6. 6.              | (DEL-Hostz)=)                                     | 125 25-126 25                           | 123 00-124 00                  | ١          |
| 3 1000                                  | 680,00                | 580,00             | Manicha                                           | سریه: -سیری:                            |                                | <b>J</b>   |
| £                                       | 570,00                | 570,00             | Mala I albanda AttiAR                             |                                         |                                | Is         |
| L (Y/kg)                                |                       |                    | Rendberen                                         | 45.00-48.50                             | 456,00-458,50                  | 17         |
| ger .                                   | 7. 6.                 | £. 6.              | Vorziehoniki                                      | 464,00-464,0U                           | -201,200<br>-20100 hou mare    | L          |
| *************************************** | 12 303<br>12 201      | 12 310<br>12 216   | HALF OF GRUNDAGE OUT IN<br>Step Kaufyrise Outs 19 | independent beim von                    | of Karafedoskiniki             | Г          |
| 44-4-4H                                 | 14 291                | 16 210             |                                                   |                                         |                                | ١,         |
| <b>(a)</b>                              | 7. 6.                 | 6. 6.              | Messingnotic                                      | e quage a                               |                                | ١,         |
| 99)<br>1930                             | 64.00-67.00           | 64,00-67,00        | 185 SS. 1. Ver-                                   | ~ 18, 6.                                | 7. <u>f.</u>                   | 1          |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 69,00                 | 69.00              | arbeitungsstuft<br>MS 58, 2. Ver-                 | 409-413                                 | 409                            | İ          |
| ed Hilpariii                            | 9,00                  | 00,00<br>00,68     | arbeitorosstufe                                   | 455-462                                 | 455-462                        | ſ          |
| hig                                     | 69,00                 | سبه                | #2 63                                             | 456-462                                 | 456-463                        | ł          |
|                                         |                       |                    |                                                   |                                         |                                | _          |
|                                         |                       |                    |                                                   |                                         |                                |            |

|                                         |                     | . ]              | New Yorker Probe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.6                                   |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zina-Preis Pe                           | nang                | - 1              | Gold & H. Anland St. 4. St. 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | g 314.B                               |
| Stealts-Ziffi                           |                     | - :- 1           | Site Hall Aller 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B 40 679 Fi                           |
| at West prompt                          | <u>7. 6.</u>        | 5.5.             | Paris II. Handlerge 257 50-772 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 257.50~2/4.75.0<br>0 475.0          |
| (Rieg //g)                              | 29,29               | - 25,25          | The second secon |                                       |
| Deutsche Alu                            | -Rußteaien          | ingen            | tr. Himtheria 98,5-99,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|                                         | 18. 6.              | 7. 5.            | Product Press. 150.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150,00                                |
| (DM # 100 PZ)                           | 378-350             | 378-380          | Sliber (offenzee)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| Leg. 225 ,                              | 380-382             | 380-382          | 613.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 618.0                                 |
| Leg. 226                                | 410-415 -           | 410-415          | 615.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 524.00<br>6 637.00                  |
| T- ma                                   | 42)-425             | <b>43-42</b>     | SOFE secretary series 2 223.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | g 537.0<br>n 548.0                    |
| Die Proba verstalen sic                 | s für Abnahmerserig | en you t bis     | lan 240.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بريس ا                                |
| S t fred Wesk.                          |                     |                  | 857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 645,3                                 |
| ra-lIella                               |                     | 7. 5.            | Product Print 150,0 Silber (officience) Lesi 615,5 Sept. 622,0 Dez. 635,0 Lesi 640,5 Les | Ď.                                    |
| Edelmetalie                             | 10. 5.              |                  | United                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ď.                                    |
| Platia (OM je g)                        | 25,95               | 28,85            | URSAL APPLIES ASSESSED 15 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| Statul (DA) je ka feingali              | n 31 480 '          | 31,440           | Mous Vonton-Materialist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | man.                                  |
| Seedoo-Vidor                            | 31 460<br>30 730    | 30 500           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . a.6                                 |
| Abdinationapr                           |                     |                  | Values forth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60.9                                  |
| Gold (DM is in Takenol                  | 9)                  |                  | . 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61,7                                  |
| (Basis Load, Floiag)                    | 31 830              | 31 550           | Sect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | o 52,6                                |
| Degussa-Vidor                           | 31 630              | . 36 950         | Det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63.5                                  |
| Attacker ******                         | 33 180              | 33 200           | Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ō -                                   |
| Bold (Frankfurter Bürse                 |                     | 1                | Color   Colo   | ā. ·                                  |
| (CM is 10)                              | 31 050              | 31 070           | 63.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                     |
| Siber                                   |                     |                  | 10 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ō 550                                 |
| (Tital is to Febrailber)                |                     |                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| (Basis Lond. Fixing)                    | **                  | £16.50           | Londoner Metalibörs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A                                     |
| Degusta-Vispr                           | 821,80<br>803,50    | 508.40           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.5                                   |
| rescheller                              | 648.10              | 543.60           | Manufacture (20) 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ก็สากการาเมื                          |
|                                         |                     |                  | 3 House                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 852,00-853,0                        |
| International                           | e Edeimeta          | 116.             | Biol (5/8 Kates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 296,00-239,0                        |
| Bold (US-S/Feburgs)                     |                     |                  | Biol (EN) Nation 300,00-301,0<br>3 November 301,00-302,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0, 300,50-301,0                       |
| Logist (co product)                     | 10, 5.              | 7. 6.            | Complete Carlot Complete Compl | •                                     |
| 10,30                                   | 310,75<br>312,00 -  | 315,00<br>314,30 | Highermore (Gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,<br>- 4486 = 4101 i                  |
| 15.00                                   | 31200               | ا 10, 115 £0 ا   | 2 Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | g 1120,31121,<br>n (127 0-1138)       |
| Parts (F/1-ig-Barnes)                   | 3115-31110 0        | - Peritonia      | about Keep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1173.0-1114.                          |
| LEGIS (L. L. eff. resures)              | 94 000              | 94 100           | Higher State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1129,0-1130,                          |
| Silber (p/feitures)                     |                     |                  | (Corplex Standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| Loodoe Kasse                            | 482,10              | (1),25<br>43,25  | 11128-1713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 71008-1109,<br>6 11130-1150         |
| 3 Monute                                | 496,96<br>511,60    | 90,G             | The CAN Dress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,), ) (12,0=1130)<br>n- 589 nn∟584 fi |
| 6 Monate                                | 539.15              | 534,65           | 3 Monte 200 (00 to 00 to | n 604 00 695 0                        |
| Platin (5-fuiquaza)                     |                     |                  | 7ten (510 trans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n : 4601-460                          |
| 1 mation                                | 7. 6,               | E. 6.            | 3 Month                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 9525-953                            |
| fr. Marks                               | 208,70              | 209,30           | Overlatiber -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Padadius (A-Feirora                     | · ·                 |                  | 3 Months 550,50-80.0<br>2mm (25) Krass 550-550<br>3 Months 550-550<br>Omnths Mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ∸ 280–29                              |
| London                                  |                     | 77.76            | Wolfand Br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| f. Headerpr                             | 77,00               |                  | (31-Cin.) restauration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 60-6                                |
|                                         |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                         |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Take Sea.                               | - 14 To 16 A.       |                  | Eine amfassenda, philosop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| 110000000000000000000000000000000000000 | * (* )              |                  | dierte und tesselnde Darst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | enung-cer.                            |

### intrate et SEITZ ENZINGER NOLL

nenbau Aktiengesellschaft Ma Wertpapier-Kenn-Nr. 568 400 eene Aktionäre 201

ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, 19. Juli 1985, 11.00 Uhr saal des Kongreß- und Veranstaltungszentrums Rosengarten

TAGESORDNUNG:

1. Vorlage des testgestellten Jahresabschlusses für des Geschäftsjahr 1984 mit den Berichten des Aufsichtsrats und des Vorstands

2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von DM 2772 044,97 zur Ausschüttung einer Dividende von DM 6,- je DM 50,- Nennwert einer Altaktie sowie von DM 3,- je DM 50,- Nennwert einer jungen Aktie auf des Grundkapital von DM 27 600 000,- ≈ DM 2 760 000,- zu verwenden und den Restbetrag von DM 12 044 97, auf neue Bechnung vorzuttagen.

27 600 00. — Elm 2700 00. 20 volume 2 
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedem des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1984 Entlestung zu enteilen.
Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1985
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Unitreu GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberstungsgesellschaft, Mannheim, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1985 zu wählen.

Thirtiesenswing und Veröffertlichung im Bundesenzeiner Nr.

Im übrigen verweisen wir auf die Veröffentlichung im Bundesanzeiger Nr. 102 vom 05. 06. 1985. Der Vorstand

### HAMBURGISCHE LANDESBANK

Berichtigung zur Bekanntmachung

Null-Kupon-Inhaberschuldverschreibungen Ausgabe 1 der Hamburgi-schen Landesbank – Girozentrale – 263 001–

Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beginnt am 12 Juni 1985 und endet am 30. Juni 1996. MANBURGISCHE LANDESBANK

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

Mittwoch, dem 17. Juli 1985, 10.00 Uhr.

in unserer Hauptverwaltung in Essen-Bredeney, Theodor-Althott-Straße 2,

#### ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung:

 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 1984 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 1984.

2. Beschlußfassung über die Gewinnverwendung.

Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Auf-sichtsrates für das Geschäftsjahr 1984.

4. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1985.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 12. 07. 1985 bis zur Beendigung der Hauptversammlung bei unserer Gesellschaftskasse, Essen-Bredeney, Theodor-Althoff-Straße 2. oder bei einer der nachstehend aufgeführten Stellen hinterlegen;

Deutsche Bank AG. Düsseldorf, Frankfurt/Main,

Deutsche Bank Berlin AG, Berlin;

Commerzbank AG, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg. mit ihren sämtlichen Niederlassungen:

Berliner Commerzbank AG Berlin: Bank für Handel und Industrie AG, Berlin;

Baverische Vereinsbank AG, München, Berlin, Frankfurt/Main.

Delbrück & Co., Hamburg, Berlin, Köln;

Dresdner Bank AG, Frankfurt/Main, mit ihren samtlichen Niederlassungen;

M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg; Baden-Württembergische Bank AG, Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn;

Commerz-Credit-Bank AG, Europartner, Saarbrücken,

Deutsche Bank Saar AG. Saarbrücken, Hamburgische Landesbank - Girozentrale -, Hamburg:

Trinkaus & Burkhardt, Düsseldorf; Westdeutsche Landesbank - Girozentrale -, Niederlassung Essen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken ver-wahrt und bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten

Die Hinterlegung kann auch bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank erfolgen. In diesem Falle ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spatestens am 15. 07. 1985 bei der Gesellschaftskasse in Essen-Bredeney, Theodor-Althoff-Straße 2, einzurer-

Die vollständige Bekanntmachung der Tagesordnung mit Vorschlagen zur Beschlußfassung ist im Bundesanzeiger Nr. 104 vom 11. 06. 1985 veröf-

Aktionäre, die die nach dem Aktiengesetz zu übersendenden Unterlagen nicht erhalten haben, können diese bei der Gesellschaft oder bei den in dieser Bekanntmachung genannten Hinterlegungsstellen anfordern oder

Essen, den 11.06.1985

**DER VORSTAND** 

## Weltblatt für Deutschland

DIE WELT

# Das ganze Wissen über die Weine dieser Welt.

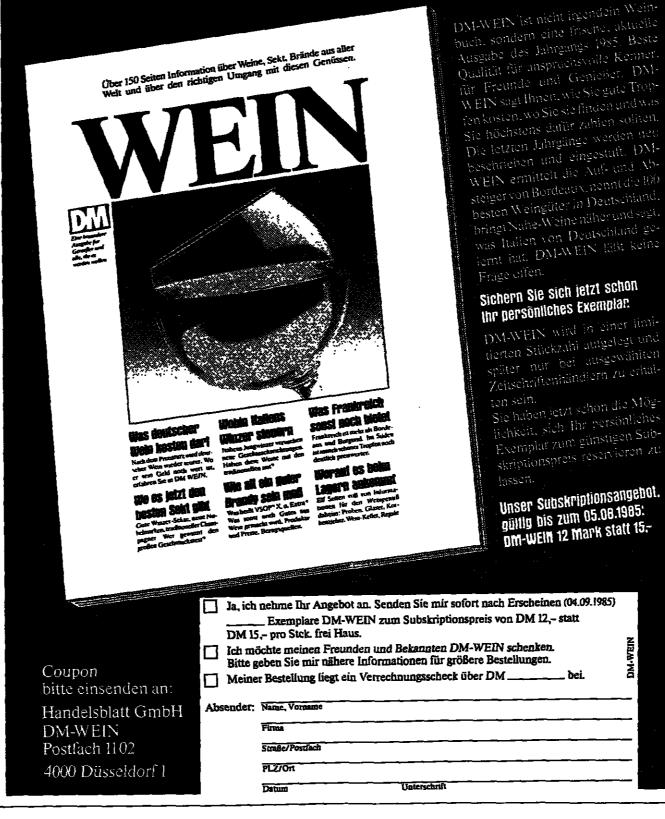

Hamburg-Ausgabe: Diethart Goos, Klaus Brubs (stelly.)

Deutschland-Korrespondetiten Berlin-Huns-Ridiger Karutz, Friederman Diede-richs, Klaus Geitel, Peter Weertz, Dissei-dorf: Dr. Wilm Hertyn, Jaschim Gehlhoff, Haruid Posty, Frankfurt: Dr. Dankswart Ge-ratzsch (zugleich Korrespondent für Siddi-bau/Architeistur). Imp Adham, Joachim Weber: Handburg: Herbert Schütte, Jan Brech, Kläre Warnecke MA, Handsver: De-mink Schmidt; Minchen: Peter Schmidt, Dankward Schiz; Stutigart: Xing-Hu Kuo. Werner Reitze!

Deutschland: Norberl Koch, Rüdiger v. Wolkrwisey istellt v: Internationale Politik: Manbred Neuber, Ausland: Jürgen Liminski, Marta Weidenbiller (steller): Seite 2: Burkhard
Müller, Dr. Manfred Rowold (stelle); Weipunger: Rüdiger Montaer, Osteuropa: Dr. Carl
Gustaf Ströhm; Zeitgeschachte: Walter Gorlitz; Wirtschaft: Gerd Brüggermann. Dr. LeoFischer (steller); Indistriepolitik! Hants Raumann: Geld und Kredit: Chast Dertinger;
Feunleigen Dr. Peter Ditman, Reinhard
Henth (steller); Gestlige Well/WELT den Buches: Aftred Starkmann. Peter Bobble
(steller); Fernseiber: Dr. Rainer Nolden; Wisstageshaft und Technic Dr. Deiser Tolerbach,
Sport. Frank Quetdnau, Aus aller Welt. Knut
Techne; Reise-WELT und Anno-WELT: Heinz
Horymann, Birght. Cremers-Schlemann.

hetredakteure: Wilfried Hertz-Eichen ide Dr. Herbert Kremo

Teske; Reise-Wall tind Anto-Wall't Henz Hortmann, Birgit Cremen-Schlemann istelly. für Heise-Wall't, Wall't-Report: Heize Klage-Libble; Wall't-Report Inland: Hemz-Rudolf Schelin; Itelly I; Wall't-Re-port Annland: Ham-Herbert Holgamer; Le-serbeiefe: Henk Ohnesotge; Personalien: In-go Urban; Dokumentation, Reinhard Berger; Grafik: Werner Schmidt

Bonner Korrespondenten-Bedaldion: Tho-mus L. Kielinger (Letter), Helias Heck (stelly), Gunther Bading, Stefan G. Hey-deck, Peter Jonisch, Por Kell, Huns-Jurgen Mahnice, Dr. Eberhard Nitschke, Peter Phi-

Auslands-Roccespondenten WELT/SAD
Alben: E. A. Antonaros; Beirut: Peter M.
Ranke; Brussel. Cay Graf v. BrockfortiAbbriekt: Jerusalem Ephrain Labav.
Loudon: Christian Ferbet, Clunt Geissmar,
Sieghred Helm, Peter Michalekt, Jonakin
Zwikirnek, Los Angeler Helmat Voss.
Karl-Heinz Kukowski, Madrid Rolf Gottz.
Wallandt Dr. Gomber Denau, Dr. Monika Rari-Helm Kukowski, Manina, kai canta-Malandi Dr Gunther Depas Dr. Moulia von Zitzweitz-Lomnon; Misme Prof. Dr. Gunter Friedländer; New York. Alfred von Krasenstiern, Ernst Haubruck, Hans-Jur-gen Stuck, Werner Thomas, Wolfgang Will: Patus Heinz Weissenberger, Constance Knitter, Josechin Lefbet; Tokki: Dr. Fred de La Trobe, Edwan Karmiol; Washington: Deurich Schalz. Allee 99, Tel: (02 28) 30 41, Telex 8 85 714 Fernkopierer (02 28) 37 34 65

1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redsktion: Tel 10 30: 2 59 10, Talex J 84 365, American Tel 10 30: 25 91 29 21/22, Telex I 84 565 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße t, Tel. (0 40) 34 71, Telex Redaktion und Ver-trieb 2 170 618, Anzeigen; Tel. (0 46) 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777

4300 Easen 18, Im Teelbruch 100, Tel (0 20 54) 10 11, Angelgen Tel (0 20 54) 10 15 24, Telen 8 519 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (05 1); 1 79 II, Telex 9 22 919 Anneigen Tel. (05 1); 6 49 50 09 Telex 9 230 106

4000 Dunneldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 11) 37 30 43/44, Angelgen: Tel. (02 11) 37 50 61, Telex 8 567 758 8000 Prankfyrt (Blain), Westendstraße B, Tel (0 69) 71 73 11, Telez 4 12449 Fernkopierer (0 69) 72 79 17 Anzelger: Tel (0 69) 77 90 11-13 Telez 4 185 525

7000 Stuttgart, Rotebühipiatz 20a, Tel (07 ! i : 22 ! 3 22, Telez ? 22 986 Anzetgen: Tel (07 | ) : 7 54 50 7 :

9000 Munchen 40, Schellingstruße 30–43, Tel (0 89) 2 38 13 01, Telea 5 23 813 Anzeigen Tel (0 89) 8 50 60 38 / 38 Telea 5 23 838

intakenes Programonargian der Bermine Körse, der Bremer Wertpaplerbörke, de theinisch-Wertfällischen Börje au Dussell ort, der Pranichrier Wertpaplerböre, de Inneedischen Wertpaplerböre, Hambore er Niederstichsischen Böre zu Hambore er Bayerischen Böre, Minchen, und de Jerien, Willer unsberörken. Weit rentschöfe

Nachrichtentechnik Harry Zander Herstellung Werner Kaziak eigen: Hans Biehl Vertrieb: Gerd Dieter Leilich

Verlagsleiter: Dr. Brost-Dietrich Adler Prock in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100 2070 Abrenstaur, Korokamo Unitergang (oder Ebengang? "Wider" die deutsche Angst

geistigen Situation der Zeit. Eine Ab-sage an Untergängsideologien, ein-gebettet in Erlebnisse unter Weimar, dem Dritten Reich und im Dienst der Bundesrepublik.-.

Erhältlich im Buchhandel Gustav Adolf Sonnenbol

Untergang: oder Ubergang? Wider die deutsche Angst

384 Seiten, geb. DM 39.50 ISBN 3-512-00709-0 Verlag Busse + Seewald GrahH · 4900 Herford Postfach 1344

ERBEN GESUCHT! Als Nachlaßpflegerin suche ich den oder die Erben der am 23. 2. 1984 in 5064 Rösrath bei Köln gestorbenen Elisabeth Görtz geb. Balke.

Swaziland Ihre Interessen mit besten Bezie-hungen im Land werden von einer langjähr, erfahrenen Dame mit großem Engagement vertre-

Zuschriften unter Z 2584 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

USA-Hersteller von Alaim Geidten

sucht Vertriebspartner in der Bundesrepublik Deutschland – Buropa Kontakt Misciser Automation Inc. Blankeneser Chaussee 81 2000 Schenefeld Tel 040 / 8.30 1044 od 55

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Zwangsversteigerung am 12. 6. 1985

Luxusbungalow mit Einstegerwohnung und Schwimmhalle. Wohnflä-che 292/170 m², Grundstück 2029 m², amtiich festgesetzter Verkehrs-wert DM 1436 000,-, Ansteigerung für zirka 700 900,- DM möglich. Versteigerungstermin Mittwoch, den 12 S. 1985, 2.15 Uhr, Amagericht Siegburg, Neue Poststr. 16, II, 2. Stock, Saal Nr. 234.

Nübere Informationen: Tel. 0 22 47 / 20 51, ab 18.00 Ubr 0 22 95 / 12 36 (Herr Meys).

Beschluß In der Nachlaßsache der am 22. 4. 1982 in Hamburg verstorbenen

Ree Tomi Oliga Kreutz geb. Jaresch, geb. sm 29. 6. 1913 in Etdelstedt, jetzt Hamburg,
zuletzt wohnhaft in Hamburg 50, Max-Brausr-Allee 4,
beschließt des Antesgericht – Nachlaßgericht – Hamburg-Altona, Abt. 309, durch den
Rechtspfleger Lüdemenn:

1. Folgende gesetzliche Miterben oder deren Abkömmilinge warden hierbilt öffentRich aufgefordert, sich unter genauer Darlegung der Verwandtenverhältnisse
binnen 6 Wochen ab Veröffentlichung bei diesem Gericht zu melden: 2 Hamburg

50, Max-Brauer-Allee 91, 21, 129,
ab. Ernet bewertn och am 5, 10, 1879 in Rudek, verstorben de. 1952 in Küstrin.

wax-brauer-wiee 97, 21, 129, Ernst Jeresch, geb. am 5, 10, 1879 in Rudak, verstorben ce. 1952 in Küstrin, Otto Jaresch, geb. am 3, 7, 1875 in Rudak, verstorben ce. 1964 in Berlin,

sessen Kinder

an) Ernst Jaresch, geb. cs. 1902, soll evit, els Schüler ethunken seln,

bb) Will Jaresch, geb. cs. 1904, soll etwa 1925 oberlatis erhunken seln,

karttas Jaresch, geb. sm 25, 12. 1902 in LyckrOstpreußen, verstorben am 1. 9.

1923 in Allenstein, Heirz-Güniher Jeresch, geb. am 14.7, 1918 in Allenstein, verst. im Dez 1944 in Allenstein.

Nach Ablast der gesetzten Frist ergeht ein Erbechein ohne Berückst

Karriere in

Süd oder West In welcher Region haben Sie Erfahrungen mit Architekten, privaten, industriellen und öffentlichen Bauherren: In Süddeutschland? In Westdeutschland? Als Manager für "ihre" Region sucht Sie eine bedeutende Verkaufs- und Montageorganisation, im Maschinen- und Anlagenbau führend im Weltmarkt.

Dies ist eines von vielen inferessanten Stellenangeboten am Samstag, 15. Juni, im großen Stellenanzeigenteil der WELT. Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen Kaufen Sie sich die WEU. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.



### Musik statt Seewasser

25.535 15010

rker Metallbörg

er Metalibõise

scende, philosophich fesselnde Derschage Situation der Zen fact

aterest gardeologicate)

1 Erichny of unici Work

en Reich und im Dem

im Buchhandel

del: Sumenhol

rgang

**Ubergang** 

deutsche Anga

e peh Daleogi (2-menon

ierford Postfach (34

JSA-Hersteller

on Alama-Gerata

Vertriebspartner is:

republik Deutsche Europa, Konsak:

elzer Automation in unkeneser Chausses

L 0 40 / B 30 10 44 of 5

ieder Anschrift

ört die Postletze

NGEN

m 12. 6. 1985

Schwimmhalle, Wolff

h fest gesetztet Verbe ha 700 000.- DM moge

885, 9.15 Uhr, America

tock, Saal Nr. 24

5 . 10 36 (Herr Meys)

**LIGHT** 

emicheren )13 h Eleksteit ethesis

grg-Artona 40: 333 a**x55** 

raminge weiter hers for ng der kankanderseites r der die du melden (HEE)

ransi orben da 1960 eller gratorben da 1960 in Bek

als Sanuler ennahmen 1914 openis is environe Optoreulen verstamen

s Alleitstein verst im 1858

nein oane Berickel<mark>ise<sup>re</sup></mark> Beografinge

Sie Erfahrung

n, industria

∍rren: |n 🤾

otschland?

n sucht Sied!

Montageog

nd Anlagend

n interesson

15tag. 15. Juni?

ii der Well.

3eruts-Chance

VEIT. Nāchsle

erw. - Sie sind nicht umzubrineen diese Klassiker, schon in der Schule hatte man sie uns vergrault, dennoch mußten wir ihnen ein langes Leben hindurch immer wieder Respekt zollen. Sie hatten, wer will es leughen, einiges zu sagen. Aber zuwenig und nicht das Rechte. Fine geschickte Regie weiß ihnen

da auf die Sprünge zu helfen. Wenn es in einem der klassischen Dramen deutscher Sprache gleich zu Anfang heißt: "Es lächelt der See, er ladet zum Bade", nun, da stellt man eben im Bühnenhintergrund auf einer schiefen Fläche ein Klavier auf und läßt eine Dame Musik spielen. Von See keine Spur. Wozu auch? Der steht sowieso im Buch. Rund ein Drittel der Verse des Dramatikers verfällt dem Rotstift, aber ein paar Zitate dürfen wortgetreu abgeleiert, besser: hinausgebrüllt werden. Die Handlung wird zweckmäßig aus dem Mittelalter in die Lebenszeit des Klassikers verlegt, um zu zeigen, wie aktueli sie ist. Das Tüpfelchen aufs "i" setzt der Kostümbildner, indem er die Kostime unserer Tage verwendet, Gehrock mit Homburg, englische Mutze fürs "Volk". Spielt die Geschichte, was sie offenbar versehentlich tut, in der Schweiz, so zieht man den Unterdrückern französische Uniformen an, da die Franzosen bekanntlich die Schweiz durch Jahrzehnte besetzt und unterdrückt haben. Und der Dramatiker hatte doch, das muß zum Ausdruck kommen, einen tie-

Weiter: Beim Ausbruch der Revolution, die im Saal stattfindet, nimmt jeder der Teilnehmer einen Sessel an sich und stürmt, ihn schwenkend, ins Getümmel, in die Freiheit. Die Marschmusik hatte der Autor natürlich auch vergessen! Dafur liegt er nun in Agonie: Es ist gelungen, ihn zum Tode zu erwekken. Hoch die Regie! Es lebe die Freiheit! Wo aber wäre der Kritiker. der sich unterstünde, das alles für eine Eselei zu halten? Er würde damit den Verdacht auf sich ziehen, unfortschrittlich zu sein. Demnach geheimnist er vieles hinein, was ihm im Programmaufsatz suggeriert wird. Und der Theaterbesucher wendet sich mit Grausen.

fen Franzosenhaß

Er wollte tiefer tauchen als alle anderen: Der französische Ozeanograph Jacques-Yves Cousteau feiert heute seinen 75. Geburtstag

### Der alte Mann unter den sieben Weltmeeren

ch hing wie abwesend am Tiefenlot, aber neben wir stand mein zweites Ich. Selbstbewußt und grinsend befahl es mir, das Tiefenlot loszulassen und immer tiefer hinabzutauchen."

So schildert Jacques-Yves Cousteau - Offizier, Abenteurer, Meeresforscher, Filmemacher, Buchautor und Konstrukteur – das Erlebnis seines ersten Tiefenrausches! Der Mann, der unzählige Tiefenrekorde aufstellte und Tauchgeräte am laufenden Band erfand, der ruhelos alle sieben Weltmeere durchforschte, der Dutzende von Büchern schrieb, mit Ehrungen überhäuft wurde und dessen mehr als 40 Filme Millionen in aller Welt begeisterten, wird heute 75 Jah-

Geboren am 11. Juni 1910 im französischen Saint-André-de-Cutac, besuchte er die Marineakademie Brest, diente auf dem Kreuzer Dunleix" als Artillerieoffizier – und stieß schon in den dreißiger Jahren zu einer Gruppe von Freitzuchern, die an der südfranzösischen Steilküste mit Harpune und Unterwassergewehr Jagd auf Haie, Zackenbarsche und Muränen

Cousteau jedoch faszinierte nicht das Töten, sondern das Leben unter Wasser. Er träumte davon, in diese geheimnisvolle, verborgene, in den seltsamsten Farben schillernde Welt einzudringen, in ihr, mit der Kamera vor Augen, als Fischmensch unter Fischen zu leben. So bestimmten seine ersten Tauchversuche mit Schwimmflosse und Tauchermaske bei Le Mourillon sein weiteres Leben - interessanterweise zur selben Zeit, als auf deutscher Seite Hans Hass mit seinen berühmten Tauchversuchen begann.

Wie Hass wurde Cousteau zum Pionier des Meerestauchens und der Meeresbiologie. Er wollte tiefer kommen als alle anderen. Er wollte sehen, erforschen und filmen, was auf dem Grund der Meere der Entdeckung harrte. 1942 entwickelte er zusammen mit dem Pariser Ingenieur Emile Gagnan ein Gerät, das seitdem Tausenden von Sporttauchern in aller Welt unentbehrlich ist: die Aqualunge. Das tragbare Frischbuftgerät führt dem Taucher die richtig dosierte Luftmenge über ein automatisches Ventil- und Drucksystem zu.



"Der Himmel ist gielch über den Weilen": Jacques-Yves Cousteau

Im Auftrag des französischen Marineministeriums führt er im Atlantik und Mittelmeer ozeanographische Untersuchungen durch. Er prüft die Wirkung von Druckwellen, die durch Unterwasserexplosionen hervorgerufen werden, auf Taucher. Archäologische Untersuchungen führen ihn an die Küste von Tunis zu einer 80 v. Chr. gesunkenen römischen Galeere. Hierbei werden in 40 Metern Tiefe die ersten Unterwasser-Filmaufhahmen zemacht.

Schwimmender Stützpunkt weiterer Reisen wird bald darauf das Forschungsschiff "Calypso", ein ausgedienter Minensucher der britischen Navy, den Cousteau in der Nähe von Malta entdeckt und für billiges Geld erwirbt. Einer ersten Expedition ins Rote Meer 1951 folgen Bergungsar-beiten an der südfranzösischen Küste und eine zehnmonatige Forschungsreise in den Indischen Ozean und den Persischen Golf. Mit einem Team von elf Tauchern und Kameramännern gelingen Cousteau hier bisher einmalige Aufnahmen der Unterwasser-

In Paris wird 1956 sein dreidimensionaler Farbfilm "Die schweigende Welt" aufgeführt. Der Marineoffizier erhält dafür den Oscar für den besten Dokumentarstreifen. Hollywood meldet sich: will seine Bücher verfilmen. Cousteau lehnt zunächst ab, er will in allen Belangen sein eigener Herr bleiben. Sein Sohn Philipp, ein gelernter Filmemacher und begeisterter Flieger, den er später durch einen tragischen Flugzeugunfall verlieren sollte, wird seine "filmische rechte Hand".

In Monaco übernimmt Cousteau, nachdem er hoch dekoriert seinen Abschied von der Marine als Korvettenkapitän genommen hat, den Posten des Direktors des Ozeanischen Museums. Doch den größten Teil seines Lebens verbringt er weiter auf der "Calypso", tauchend, forschend, filmend, neue Tauchgeräte entwikkelnd. Er konstruiert den Gleitschlitten auf dem Meeresboden für Unterwasserkameras. Er führt das Farbfernsehen in tiefen Unterwasserbereichen ein und entwickelt die berühmte "Denis" - eine tauchende Untertasse für zwei Personen.

Biatron heißt das nächste Projekt, mit dem die Errichtung von Tierfarmen unter Wasser angepeilt wird. Cousteau selbst verbringt 1961 vier Wochen in einem unterseeischen "Dorf" mit einer siebenköpfigen Mannschaft. Dieses "Dorf" in großer Tiefe besteht aus einem sternförmigen Unterwasserhaus, das ausgerüstet ist mit Küche, Dusche, Labor, Fernsehen usw. "Eines Tages", so prophezeit Cousteau, "werden wir als Fischmenschen Viehzucht unter Was-

ser betreiben." 1972 begibt er sich mit der "Calypso" auf eine Forschungsreise in die Antarktis, um sich – zurückgekehrt – 1975 in der Ägäis auf die Suche nach dem legendären Atlantis zu begeben. Das Unternehmen wird zum größten Teil von Griechenland finanziert. Gesamtkosten: 1.8 Millionen Dollar. Vor der griechischen Küste entdeckt Cousteau mit seiner Mannschaft bei der Insel Dias einen versunkenen Hafen mit Schiffsresten aus der byzantinischen Zeit. Dreizehn Monate lang erkundet er den Meeresboden der Ägäis, birgt Tausende von Altertü-

Atlantis - so resümiert er vor Journalisten in Athen - habe es wohl nie gegeben.

Cousteau ist heute einer der leidenschaftlichsten Kämpfer gegen die Verschmutzung der Meere und für eine yernünftige Meeresõkologie. Seine Forschungsreisen brachten ihn zu der Überzeugung, daß es auch hier fünf Minuten vor zwölf sei. Besondere Sorgen bereitet ihm sein geliebtes Mittelmeer. Schon 1970 klärt er durch unzählige geduldige Messungen und Experimente, daß Fauna und Flora dieses Meeres schwer bedroht sind.

Anläßlich einer Konferenz der Mittelmeer-Anrainerstaaten, die 1978 nach Monte Carlo einberufen wird. überrascht der nimmermüde Mahner die Teilnehmer mit erschreckenden, erschreckend genauen Unterwasserbildern zum Thema Meeresverschmutzung. Er weist auf den hohen Kupfergehalt vor der tunesischen Küste, auf das verseuchte Nildelta und das vergiftete Rhonedelta hin. "Das Mittelmeer ist total verdreckt", meint Cousteau heute. "Wenn wir nichts unternehmen, wird selbst das Baden bald lebensgefährlich werden!"

Das Konstruieren und Erfinden kann auch der alte Cousteau nicht lassen. Sein neuestes Projekt, das er seit einigen Jahren mit Verbissenheit betreibt: der Turbosegler. Ausgehend von Plänen eines "Kaminsegelbootes", die Anton Fettner in Deutschland in den 20er Jahren hegte, läßt er die "Moulin à Vent", später die "Alcyone" bauen, schmale Hochleistungssegler bzw. Katamarane mit riesigen "Essen" statt der herkömmlichen Segel, in denen sich Windrotoren drehen. Dreißig Prozent Motorenergie spart Cousteau mit diesen originellen Konstruktionen.

Heute, an seinem 75. Geburtstag, ist "der alte Mann unter dem Meer", ist JYC (Jück), wie ihn seine Freunde zärtlich nennen, wieder unterwegs. Er befindet sich an Bord des Turboseglers "Alcyone" zur Erstfahrt nach den Bermudas. Ein neues Abenteuer beginnt. Kommandant Cousteau und seine Getreuen sind die Alten geblieben. "Der Himmel ist gleich über den Wellen", hat Cousteau einmal gesagt. In diesem Himmel will er bleiben.

**JOURNAL** 

Udo Lindenberg gibt Konzerte in Moskau

AP, Moskau Die Jugendverbände der Bundesrepublik Deutschland werden aller Voraussicht nach mit 500 Teilnehmern zu den 12. Weltjugendfestspielen fahren, die vom 27. Juli bis 3. August in Moskau veranstaltet werden. Die deutsche Delegation wird darüber hinaus 50 Künstler nach Moskau mitnehmen, die für ein nationales Kulturprogramm sorgen sollen. So ist vorgesehen, daß der Rock-Sänger Udo Lindenberg mehrere Konzerte gibt. Kritischer Punkt ist die Frage der Behandlung der Jugendorganisation der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins (SEW). Während alle Verbände, auch solche mit Sitz in West-Berlin, ihre Berliner Vertreter in der Bundesdelegation mitnehmen, will die SEW-Jugend gesondert fahren.

"Schleswig-Holstein Musik-Festival"

dpa, Kiel Klassische Konzerte von höchster internationaler Qualität sind vom Sommer nächsten Jahres an während eines vierwöchigen "Schleswig-Holstein Musik-Festival" zu erwarten: Namen wie Leonard Bernstein, Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter und das London Philharmonic Orchestra, Peter Schreier, Dietrich Fischer-Dieskau und Hermann Prey sind im Gespräch. Träger des Festivals ist ein Verein gleichen Namens, der sich gestern in Kiel vorgestellt hat. Nach den Worten seines Vorsitzenden Ulrich Urban ist es das Ziel, "den großen europäischen Festivalzentren in den nächsten Jahren eine interessante Addition hinzuzufügen".

#### Ausstellung chinesischer Künstler abgesagt

AFP, Peking Eine nicht von staatlicher Seite organisierte Ausstellung abstrakter Malerei in Peking ist auf Befehl der Behörden abgesagt worden. Dies verlautete aus Künstlerkreisen in der chinesischen Hauptstadt. Die Ausstellung sollte 250 Gemälde von zehn chinesischen Künstlern zeigen, darunter drei ehemaligen Mitgliedern der Gruppe "Xing Xing" (Die Sterne), die sich 1979 im Rahmen der Bewegung des "Pekinger Frühlings" für eine Demokratisierung des Regimes eingesetzt hatte.

Etruskergräber von Grabräubern entdeckt

Zwei Etruskergräber aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert sind in ler Nähe von Siena entdeckt den. In einem der beiden außergewöhnlich prächtigen Grabstätten befand sich das vollständig erhaltene Skelett eines Kriegers, der mit all seinen Waffen bestattet worden war. Die Gräber waren von Grabräubern entdeckt worden, die mit der widerrechtlichen Ausgrabung begonnen hatten, als die Polizei auf dem Schauplatz erschien. Die Räuber entkamen, konnten jedoch bei

#### Kunst der Goethe-Zeit zu Gast in Bulgarien

ihrer Flucht nichts mitnehmen.

In Sofia wurde die Ausstellung Kunst der Goethe-Zeit" eröffnet. Sie ist Teil eines Kulturaustausches zwischen Niedersachsen und Bulgarien. Gezeigt werden 100 Zeichnungen, Radierungen, Kupferstiche und Lithographien von Heinrich Wilhelm Tischbein, Leo von Klenze, Caspar David Friedrich, Ludwig Richter und Goethe, alles Werke. die aus dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Braunschweig, stammen.

Literaturbüro Westfalen nimmt seine Arbeit auf

dpa, Unna Das westfälische Literaturbüro in Unna nimmt am 1. Juli offiziell sei-

#### Ernst Bär gestorben

Der langjährige Direktor der Bregenzer Festspiele, Professor Ernst Bär, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Er hat die Festspiele von 1954 bis 1982 geleitet. Zuletzt war er bei den Schloßfestspielen in Herrenhausen bei Hannover tätig. Bär hatte die Leitung von Bregenz abgeben müssen, nachdem ihm der Rechnungshof Unregelmäßigkeiten vorgeworfen hatte. Vor kurzem hatte er sich deswegen vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. In wesentlichen Punkten

München: Franz Xaver Kroetz inszeniert sein neues Stück "Bauern sterben"

### Butter, Blut, Boden und Beerdigung

Kammerspielen die Theaterwelt beunruhigte? "Nicht für Jugendliche unter 18 Jahren" hieß es, wohl in warnender Erinnerung an die ersten Kroetz-Skandale 1971 mit zwei Dutzend Polizisten nach Hartnäckig und "Heimarbeit". Doch das Publikum ist nicht mehr so leicht zu schocken. Aufmerksame Stille bei den krassesten Bildern. Man schaut zu wie einem klassischen Drama über den Bauern, das unbekannte Wesen. Am Ende einhelliger Beifall. Nur ein paar Buhs für Kroetz (damit er sein negatives München-Bild wenigstens nicht ganz revidieren muß?).

Beuern sterben" ist das Fragment einer außerordentlichen, unheimlich suggestiven Bild-Erzählung. Einer modernen Bauern-Passion, Mal mystisch, mal deftig, mal pathetisch. Verwandt mit dem Expressionismus eines Hans Henny Jahnn. Aber auch mit grausamen, perversen Zügen bei dem vor 20 Jahren gestorbenen Richard Billinger, der gezeigt hat, wie der ländliche Mensch in der städtischen Zivilisation verkommt (nach 1945 als Blut-und-Boden-Mythos abgefertigt).

Zunächst ein scheinheiliges Vorspiel, als gab's was Klassisches. Martin Flörchinger als komödiantischer Père nobel preist das Theater als Bestattungsunternehmen, wo der Mensch würdig hergerichtet wird,

nicht ins Feuilleton!" Darauf die Münchener Elevin (Monika Baumgartner): "Ois a Schmarm" - realistisch sein und träumen sei das Geheimnis von Kunst...

Dann aber finsterster Bauern-Horror in der Kuchl. Der unterjochte Sohn (Hube) kraucht ans Butterfaßl und wütet im unflätigen Dialekt nach Modernisierung: "Umschdein miaßma!" Der Vater (Flörchinger), dessen geplatzte Blutbeulen Hemd und Boden röten: "I iwagib no nedi" Die Mutter (Marianne Lindner): "Is koa Seng mea auf inserm Dachfirscht! Die Tochter (Baumgartner) entdeckt, daß vorm Bildschirm die Großmutter verfault ist...Und wenn dann ihre Leiche im Kuchldampf gewaschen wird, hat die Tochter einen Abortus, den sie in der Großmutter versteckt.

Bei der Beerdigung reißt der Vater Hilfe heischend die riesige Christusfigur vom Kreuz, die nun mit abgerissenen Beinen und weit ausgebreiteten Armen auf den Traktor verladen wird und die Flucht der Geschwister in die Stadt begleitet. Überall ist mit seinem klagenden Blick dieser beschädigte Christus dabei.

Auch der Niedergang der Bauernkinder im kahlen Appartement-Rohbau käme fast ohne viel Worte aus. Erst der entfesselte Konsum: Der Boden ist bald eine Müllhalde der · Verpackungsindustrie. Ihr Sprach-

War es nun falscher Alarm, der "wie er nicht sein kann, solange er spiel ist das von euphorischen Ver-vor der Uraufführung des ist". Nach ihm Jörg Hube mit Tasso- brauchern: Einer sagt den Reklamebrauchern: Einer sagt den Reklame-Stückes Bauern sterben" von Franz Lorbeer, nach echtem Leben lech-Kaver Kroetz in den Münchener zend: "Ich will aufs Titelblatt und rige Firma. Dann Arbeitslosigkeit und die Einsicht: "Die Stadt mog mi ned!" Sehnsüchtiges Muhen und Krähen aus dem Fenster in Richtung Heimat. Für Geld liegt er am Blutabnahmegerät, sie bei einem perversen Kunden (bewundernswert dezent verkroetzt: Arnulf Schumacher).

> Später holen sie sich einen Haufen Erde ins Zimmer (Symbolik!), er verkriecht sich nackt und blutig darin wie ein Maulwurf, sie säubert sich damit, ißt sie . . . (Ach, welch ein Pensum!) Kurz vor dem Verröcheln geben sie auf. Er nimmt seine Schwester und drüber die Christusfigur huckenack und schwankt schicksalsschwer zurück zum letzten Stück Heimatboden, das ihm gehört: das Elterngrab mit dem Kreuz, an das sie jetzt die Skulptur wieder hinnagelt. Und während er sich in den Rest von Geborgenheit buddelt, hängt sie ihre Kleider an zwei Grabkreuzen auf und kauert sich zusammen. Aus. Schnee rieselt über die Szene und weißt alles langsam ein.

Es gibt packende, alptraumhafte, entsetzlich trostlose und auch sauerkitschige Visionen eines elendigen Bauernsterbens zu bewältigen. Aber dahinter steckt keine schicke Beliebigkeit. Kroetz blufft nicht. Die haben wirklich weder Glück noch Stern. Jedes Bild deckt sich mit dem, was er sagen will. Nur, es ist manchmal unsäglich. ARMIN EICHHOLZ gen mit Gestängen und Gespinsten.

### Juni-Festwochen in Zürich: "Die Frau ohne Schatten" unter August Everding Psychomärchen im Knautschlack

Die Züricher Oper feiert ihre erdas alles im Mantel des Halbdunkels trast zu den gewaltigen Klangentlasten sommerlichen "Juni-Festverhüllt: Es ist die Flucht vor jedem dungen, und eine perfekte Tontechwochen" im jüngst wiedereröffneten Bekenntnis zu einer klaren Form, ei- nik sorgt noch für zusätzlichen Spuk Haus: Aus solchem Anlaß war mehr nem Zeichen, einem Symbol. Hof- bei all den Echos, den Lontano-Effekals eine bloß mit Stimmer Festspielpremiere fällig. Voll Stolz und Theaterlust wollte vorgeführt sein, worauf man so viele Jahre lang hatte verzichten müssen: aufwendige Dekorationen, ein Theater, das Prospekte und Maschinen nicht schont. "Die Frau ohne Schatten", das große psychoanalytische Märchenspiel von Hofmannsthal und Strauss, drängte sich da geradezu auf. Und die Idee, August Everding um die Inszenierung zu bitten, lag ebenso nahe. Everding schließlich ist einer der ganz wenigen, die vor solch technisch aufwendigem und schwierigem Dekora-

tionstheater nicht zurückscheuen. Die Premiere wurde zum lauthals bejubelten Erfolg für alle Beteiligten. Tatsächlich war die Aufführung so gut, daß das Stück seine überwältigenden Wirkungen voll entfalten konnte. Es ging unter die Haut. Dennoch: Nicht alle konnten sich mit gleicher Berechtigung den Lorbeer anstecken. Mit dem wenigsten Recht August Everding und sein Bühnenbildner Jörg Zimmermann. Von ihm sieht man nach München, Düsseldorf, Paris, Stockholm und San Francisco das x-te Dekor zur "Frau ohne Schatten", und was nie gut war, wird durch Wiederholungen auch nicht besser. Zimmermanns schwarzer Knautschlack an den Wänden, die Bühnenwaverhüllt: Es ist die Flucht vor jedem dungen, und eine perfekte Tontechmannsthals zeichenhafte Inhalte werden nicht erklärt, nicht einmal dargestellt, sie werden nur noch weiter dunkel verunklart.

Zumal auch August Everdings Regie nicht hilft. Je nach schauspielerischer Begabung der Sänger gibt es da ein paar intensive Szenen - einen klärenden Aufriß des Stückes nicht. Dafür viel Unbehelf, sichtliche und hörbare Mühen mit den Verwandlungen, bei denen man dauernd die schwarzen, helfenden Männlein durchs Halbdunkel wieseln sieht, sie sogar beim Versteckspiel hinter dem Bühnenwagen beobachten kann. Zaubertheater sollte eigentlich so aussehen, daß die offenen Verwandlungen wie von Zauberhand vonstatten gehen. Für solche Bollerwagenfahrten aber, wie sie Zimmermann und Everding hier vorführen, hätte es einer modernen Theatertechnik nicht bedurft.

Ralf Weikert ist der Dirigent - und ihm vor allem ist der starke Eindruck der Aufführung zu verdanken. Zwar kann - oder will - auch er keine Aufführung ohne Striche durchsetzen, und sie gehen im dritten Akt an die Substanz, aber dafür hält er das Werk bezwingend unter Spannung. Das einheitliche Mezzoforte-Moderato ist ihm ein Greuel – er spannt die Musik im Tempo wie in der Dynamik weit aus. Die lyrisch schwelgenden Soli stehen so im wirkungsvollen Kon-

ten, den Klängen aus der Höhe und aus der Tiefe.

Als Kaiserin stellt sich Agnes Habereder vor – die jüngste Hoffnung im dramatischen Sopranfach. Obwohl Bayerin, hat sie erst einmal Zuflucht im Dresdner Staatsopern-Ensemble gesucht, was für die kluge Absicht spricht, langsam ins schwere deutsche Fach hineinzuwachsen. Tatsächlich bangt man im Moment noch, ob die Kaiserin nicht schon eine Überforderung für diese junge Stimme bedeutet, deren metallener Festigkeit ein leichter Hang zum Flattern entgegensteht. Ihre ungebremste Lust an furiosem, bühnengreifendem Spiel ist nicht nur für einen Regisseur die reine Freude. Die zweite Entdekkung: Reinhild Runkel als Amme: ein dramatischer Mezzo, so recht geschaffen fürs Fach der Mütter und Diene-

rinnen, für Wagner und Strauss. Hermann Winklers etwas enger Tenor mit seinem Trompetentimbre ist für den Kaiser so ideal wie Gerd Feldhoffs weicher, dunkler Bariton für den Barak. Janis Martin singt des Färbers Weib imposant, auch wenn sie als früherer Mezzo nicht ganz die strahlenden Höhen hat für diese Partie. Aber alles in allem zeigt Zürich hier wieder, daß die klug ausgesuchte Besetzung allemal mehr wert ist als die teure Besetzung.

tin der Tanzbühne, armselig und tri-

REINHARD BEUTH

ne Arbeit auf. Es ist neben der bereits seit fünf Jahren bestehenden Einrichtung in Düsseldorf das zweite in Nordrhein-Westfalen. Es soll sich als Mittler zwischen Autoren, Verlagen und Leserschaft betätigen und auch den Nachwuchs fördern. Die Arbeit des Büros wird von zwei hauptamtlichen Mitarbeitern wahrgenommen: der vor acht Jahren nach Auftritts- und Berufsverbot in der DDR" zunächst nach West-Berlin ausgesiedelten Germanistin Franziska Groszer (40) und dem Schriftsteller und Übersetzer Siegfried Mrotzek (55) aus Herdecke.

### AP, Bregenz

war er freigesprochen worden.

Lockvogel für biedere Bürger: Natalia Makarowa (rechts) als Rosa Fröhlich, Szene aus dem Ballett "Der blaue Engel" FOTO: BINDER/THIELE

### Durchs Wechselbad der Gefühle und der Gelüste

Tingeltangel ohne Gemütlichkeit: Uraufführung des Balletts "Der blaue Engel" von Roland Petit in Berlin

E in finsteres Stück. Ein Stück der Verdammnis, kahl und karg, nicht geschaffen zum Amüsieren. Die Welt ein Kasernenhof im Schatten schwarz aufragender Türme. Eine Stadtsilhouette wie eine bewehrte Gefängnismauer. Es gibt kein Entfliehen. Roland Petits Ballett "Der blaue Engel", abendfüllend uraufgeführt in der Deutschen Oper Berlin, geht Marlene Dietrich nicht auf den verruchten, süßen Leim.

Petits Ballett, das man kaum Ballett nennen mag, eher ein bitteres Stück hochkonzentrierten Tanztheaters, tanzt um die Gemütlichkeit des alten Tingeltangels rigoros herum. Es geht auf Heinrich Manns Roman Professor Unrat" zurück, der eine viel bösere Klinge schlägt als die von Zuckmayer und Vollmoeller verliebenswürdigte Filmvariante, die Friedrich Hollaenders Chansons und die Stimme Marlenes unvergeßlich durchklingen.

Professor Unrat, einmal mit der Künstlerin Rosa Fröhlich verheiratet, eröffnet (im Roman Heinrich Manns)

in einer Villa vor den Toren der Stadt einen anarchisch zerstörerischen Treff, die Bürger, vor allem die ehemaligen Schüler, die der Pauker nie zu fassen gekriegt hatte, zugrunde zu richten, sie in Laster und Korruption zu verstricken, sie gesellschaftlich fertigzumachen und zur Strecke zu bringen. Dazu nutzt er Rosa als Lockvogel. Wie er ihr Untertan ist, so dient sie seinen unstillbaren Rachgelüsten. Der Kreislauf der Vernichtung auf Gegenseitigkeit, der Weltvernichtung des Bürgertums kommt in Gang.

Josef Svoboda hat dem Ballett das faszinierende Dekor gebaut: diesen weiten, schwarz umbauten Platz, der alles zugleich ist, Schulhof, Tingeltangel, Exerzierplatz, Promenade, Salon. Die Generationen verschränken sich unter Unrats Fuchtel in Furcht, Haß, Aufbegehr und Duckmäuserei.

Dieser wie besessenen Handlung hat Marius Constant eine sparsame, energische Musik auf den Leib geschrieben. Sie bedient sich einer aparten kammermusikalischen Besetzung von nicht einmal zwei Dutzend Spielern, die scharfe, wechselnde Reize hervorzubringen vermag. Sie mischt hin und wieder Stimmen ein. Chöre, Diseusendeklamation, Elektronik. Sie erfindet sich den ätzenden Ton der Seichtheit des musikalischen Tingeltangels. Sie übt glänzend ihr musikalisches Handwerk im Dienste des Stücks.

der Tanz eher herum. Er schleicht sich an. Er wählt infam gemessene Tempi. Nichts wird überstürzt, alle schnellen Effekte werden deutlich umgangen. Der Tanz wird gewissermaßen dramatisch auf die Folter gespannt. Die Nummern im Nachtlokal sind eher klebrig und kläglich, sie schlagen nicht spektakulär über das armselige Kaschemmen-Geflimmer aus Girlsbeinen und Pailletten hinaus. Hetzend, rauflustig, aggressiv werden die Schülerszenen dagegen gesetzt, die sich rhythmisch stamp-

fend, klatschend selber befeuern. Natalia Makarowa tanzt die Rosa Fröhlich, eine Person aus Haut und Knochen und Kunst, eine Komödian-

umphierend, hilflos, doch zah, Schinderin und Geschundene, den lächerlichen jungen Männern auf höhnische, verständnisvolle, unausweichliche Art zugetan. Die Makarowa zeichnet die Gestalt mit flatternden Händen. Sie weiß Elend, Gelächter, Haß, Hohn und Hoffnung auf ein besseres Um dieses Ballett freilich zögert Leben unauflöslich ineinander zu schlingen, blaß, blond und grandios.

Roland Petit selbst tanzt den Professor, ein Gespenst, spinnenhaft wie ein Theo Lingen des expressionistischen Tanzes, autoritär die Bühne beherrschend, geschlagen und um sich schlagend. Petit reißt den erbarmungswürdigen, gefährlichen Charakter des Mannes straff auf. Jean-Pierre Aviotte gibt energisch den jungen Mann, der als einziger dem Verhängnis zu entgehen versteht. Tim Almaas und Tomas Karlborg sind die stattlichen Vortänzer der Jungmännerriege. Es gab riesigen, einhelligen Beifall für Petits beklemmend origi-

nelle Neusicht des alten Sujets. KLAUS GEITEL

ANATOL JOHANSEN, Köln Zwischen 7.30 und 8.30 Uhr morgens geht auf dem Frankfurter Flug-hafen nichts mehr. Alle Landezeiten für Flugzeuge sind vergeben. Newcomer haben keine Chance. Auf dem Londoner Airport Heathrow sind volle vier Stunden dicht. In Tokio ist zwischen 14.30 und 16.30 Uhr absolute Stoßzeit. Kein zusätzliches Flugzeug kann mehr von den Flugiotsen "heruntergesprochen" werden. Ab-flugchancen gibt es dort nur noch vor 21 Uhr. Wer später starten will, bekommt die rote Karte. Wer aber vor 21 Uhr startet, ist zu früh in Europa. Er würde Hamburg oder Düsseldorf noch vor 6 Uhr morgens erreichen, zu einer Zeit also, da auf den meisten deutschen Flughäfen noch das Nachtflugverbot gilt.

Diese wenigen Fakten zeigen schon, mit welchen Problemen sich die 410 Flugplanexperten aus Ost und West herumzuschlagen haben, die ge-genwärtig in Köln damit beschäftigt sind, die Flugpläne von 120 Fluglinien für den Winterflugplan 1985/86 (gültig vom 27. Oktober 1985) aufeinander aber aber 1985 aufeinander aber 1985 aufein ander abzustimmen. Alle Gesellschaften, erklärte Hans-Henning Romberg von der Lufthansa, wollen ihre Startund Landezeiten so legen, daß ihre Fluggäste möglichst schnell umsteigen und weiterreisen können. Dabei gelten allerdings die ungeschriebenen "Grandfather-wrights", die Großvater-Rechte: Wer einmal eine gute Start- und Landezeit hatte, darf sie auch behalten. Das reicht natürlich nicht auf einem Sektor, der wie die Fliegerei dauerndem Wandel unterworfen ist: So verändern sich häufig genug die Luftverkehrsströme. Beispielsweise, wenn bestimmte Regionen - wie etwa der pazifische Raum an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen. Darüberhinaus intensiviere sich, so Romberg, der Flugverkehr immer noch. So sei im laufenden Jahr gegenüber 1984 bereits eine Steigerung der weltweiten Flugbewegungen von fünf bis zehn Prozent zu erkennen. Diesen und anderen Entwicklungen müsse Rechnung getragen werden, wolle man man ein Verkehrschaos

Bei dem erwarteten weiteren Anwachsen des Flugverkehrs sieht der Leiter der Abteilung Flugplanung bei der Lufthansa nur drei Möglichkeiten, mit dem Umfang auf den Flughäfen fertig zu werden: Größere Flugzeuge, Neuausbau der Flughäfen wie etwa in München, wo die geplante Anlage über zwei, statt wie bisher eine Landebahn verfügt - und endlich eine Verlagerung von Starts und Landungen in die ungeliebten Zeiten, die den ohnehin mäßigen Reisekomfort weiter verschlechtern dürften.

Wetterlage: Die Ausläufer eines Tiefs

bei Irland greifen im Tagesverlauf auf Deutschland über. Die Zufuhr kühle-

Stationes 🛂 o 12 bedeckt, West Starles S. 16°C. 🗣 bedeckt, stat.

m Nebel. → Sprakssyon. → Regen. → Schneekall, → Schweb.

igebet<u>e Lebatomero</u> =>waro. oo∳ist

Gebete 200 Regan, 1929 Schools 2000 Nobel, 444 Frankyron

<del>Firego</del> <u>ann Wernfrot</u>, <u>ann Kaltis</u>st, annn Od

<u>urbanen (urum glachen Lukebuckup (1900 mis-750 mer).</u>

rer Meeresluft hält dabei an.



## Deutsche Ärzte graben sich in die Berge ein und arbeiten weiter

Von WALTER H. RUEB

Das Bonner Afghanistan-Komitee (BAK) hat aus der Bombardierung seiner Krankenstation im Inneren des sowjetisch besetzten Landes im Sommer 1984 die Konsequenzen gezogen: Die Kliniken sind nicht mehr in Häusern untergebracht, sondern in den Bergen eingegraben. "Dadurch sind sie vor sowjetischen Luftangriffen sicher", sagte der 29jährige BAK-Vorsitzende Michael Sagurna nach der Rückkehr von einer dreiwöchigen Reise nach Pakistan und Afghanistan. "In einer grenznahen Provinz haben die Sowjets mit Kampfflugzeugen dennoch tagelang gezielte Angriffe gegen unsere Station geflogen. Dabei gab es einen Toten, und mehrere Kinder erlitten

Das deutsche Afghanistan-Komitee hat sich innerhalb von nur 18 Monaten aus bescheidenen Anfangen zu einer Hilfsorganisation entwickelt, die einen ansehnlichen Anteil der ausländischen Hilfe für das leidgeprüfte afghanische Volk erbringt. In diesem Jahr werden bereits in drei Stationen Kranke und Verletzte behandelt. "Die meisten leiden an Malaria und Tuberkulose", berichtete Sagurna. "Und viele haben schreckliche Augenkrankheiten; bei

Vorhersage für Dienstag:

west his West.

Essen Frankfurt

Hamburg

List/Sylt

Stuttgart

Amsterdam Athen

Algier

Brüssel

Budapest

Bukarest

Weltere Aussichten:

Unbeständig und kühl

Anfangs wechseind wolkig und vor al-

lem in der Osthälfte noch Schauer oder

Gewitter. Im Laufe des Tages in der

Westhälfte aufkommender länger an-

dauernder Regen, der his Mittwoch früh auch die Osthälfte erreicht. Ta-

geshöchsttemperaturen 10 bis 14 Grad.

Nachts Abkühlung bis auf 7 Grad.

Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd-

Temperaturen am Montag, 13 Uhr:

13° 12° 11° 12° 12° 15° 15°

21° 10°

Sonnenaufgang\* am Mittwoch : 5.06

Uhr, Untergang: 21.38 Uhr; Mondauf-gang: 2.37 Uhr, Untergang: 15.19 Uhr °in MEZ, zentraler Ort Kassel

Kairo

Kopenh

London Madrid

Mailand Mallores

Moskau

Paris Prag Rom Stockholm

Tel Aviv

Tunis

Zürich

Nizza Oslo

WETTER: Unbeständig und kühl

heiten. Unsere Ärzte machen aber auch Operationen."

Bei einer war Sagurna dabei. Seine Schilderung klingt abenteuerlich, gibt aber nichts als die afghanische Wirklichkeit wieder. "Einem Freibeitskämpfer mußte der Fuß amputiert werden, nachdem er auf eine Mine getreten war", erzählte Sagurna. Den jungen deutschen Chirurgen stand dazu eine Schreinersäge zur Verfügung...Mit dem Dolch des örtlichen Guerrillaführers wurde der Beinstumpf gesäubert. Der Afghane wachte bald aus der Voll-

Ein Sanitäter aber fiel während des Eingriffs um. Der Operierte wollte als strenggläubiger Muslim nach der Operation weder Tabletten schlukken noch etwas trinken, weil gerade Fastenzeit war. Erst nach langem Zureden gab er seinen Widerstand ge-gen Tabletten und Getränke auf ... Ein paar Tage später ritt der Fri-schoperierte nach Pakistan. Dabei trieb er in gefährlichen Situationen das Pferd mit dem Beinstumpf an. Kein Wort der Klage kam über seine Lippen."

Das Afghanistan-Komitee unter-

### Hilfe von drei Organisationen

Die Bundesrepublik Deutschland leistet den afghanischen Flüchtlingen in Pakistan sowie den im sowjetisch besetzten Land Verbliebenen umfangreiche humanitäre Hilfe, öffentliche wie private. Die wichtigsten

Das Bonner Afghanistan-Komitee: Es leistet unter schwierigsten Bedingungen humanitäre Hilfe im Innern des Landes. Ärzte und Sanitäter verbessern in Hospitälern die medizinische Versorgung der Bevölkerung. Kontonummer 9019 bei Sparkasse und Banken von Bonn.

Die Afghanistan-Nothilfe bildet afghanische Ärzte und Sanitäter in der Bundesrepublik Deutschland für ihren Einsatz in der Heimat aus. Kontonummer 160 150 bei der Städtischen Sparkasse Mönchengladbach.

Die Organisation Help betreut als alteste Hilfsorganisation heute in Pakistan fast eine halbe Million afghanische Flüchtlinge in 20 Lagern entlang der afghanischen Grenze. Kontonummer 4444 bei Dresdner Volksbank und Sparkasse grenznahen Provinzen sowie im Inneren des Landes. Dort ist auch in diesem Jahr wieder Karl-Viktor Freigang tätig, der 1984 als erster deutscher Arzt an den Hindukusch gegangen war. Von ihm gibt es nur spärliche Nachrichten. Auf den Lohnlisten des Afghanistan-Komitees stehen au-Ber drei deutschen noch zwei afghanische Ärzte, ferner eine Krankenschwester aus Bonn und neun Sanitäter. Die Krankenschwester wirkte vorher schon in Bangladesch, Peru und Vietnam. Sagurna: "Ihre Erfahrung ist für uns sehr wertvoll.

hält seine Krankenstationen in zwei

Zum Erstaunen der deutschen Ärzte kommen sehr viele Frauen zur Behandlung. "Gynäkologische Fälle gibt es mehr als vorher angenommen", sagte Sagurna. "Im Beisein ihres Ehemannes oder des Dorfältesten lassen sich die Frauen beraten und behandeln. Dabei gibt es oft überraschende Probleme: Manche Frauen kennen ihr eigenes Alter nicht oder sind im Ungewissen über eine Schwangerschaft. Da vergeht viel Zeit bei langwieriger Fragerei . . . "

Gefährliche Jeep-Fahrten durch das pakistanisch-afghanische Stammesgebiet und tagelange Fußmärsche über 3000 Meter hohe schneebedeckte Berge haben im Gesicht des BAK-Vorsitzenden Spuren hinterlas-

l öteten zwei Freunde mehr als 24 Menschen?

Nach dem Fund verstümmelter Leichen in einer abgelegenen Hütte 200 Kilometer östlich von San Francisco fahndete die Polizei im US-Bundesstaat Kalifornien gestern nach dem Marinem früheren Marinem fanterist Charles Ng. Sie ist tiamit einem Kapitalverbrechen auf der Spur, dem möglicherweise zwei Dutzend Menschen zum Opfer gefallen sind. Ng hatte mit seinem mittlerweile verstorbenen Freund Leonhard Lake in dem Unferschlupf gehaust Insgesamt seien über 24 Menschen spurlos verschwunden, die nachweislich in jungster Zeit mit dem Duo in Kontakt gestanden hatten. Zwar bestätigte die Polizei offiziell nicht den Verdacht, daß die Vermißten in der Hütte einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnten Neben dem Häuschen sei jedoch eine Art Bunker entdeckt worden, der offenbar als "Sex-Gefängnis" gedient hat. Ng ist eit dem 2. Juni untergetzueht. An diesem Tag war Lake in San Francisco wegen eines Ladendiebstabls festgenommen worden. Lake hat dann Selbstmord begangen.

destag nāchs nen N ters S Prāse Favor

den teilte

nem

Fluci

kenn

DM Der

Hap ried lands

#### 9. Minenopfer geborgen

rtr. Johannesh Südafrikanische Rettungsr schaften haben gestern den neumen Arbeiter geborgen, der ber dem Un-glück in der tiefsten Goldmine der Welt am vergangenen Freitag ums Leben gekommen war. Damit wurden jetzt alle Vermißten tot geborgen.

#### Geschäfte mit Zahngold dpa, Saarland

Gegen fast jeden zweiten Zahnarzt im Saarland ist während der vergangenen Monate von den zuständigen Finanzbehörden wegen des Ver-dachts der Steuerhinterziehung aus Einnahmen von Goldgeschäften ermittelt worden. Seit September 1982 wurden rund 250 Ermitthungsverfahren gegen Zahnärzte und Mitarbeiter zahntechnischer Labors eingeleitet. Sie hatten mit dem An- und Verkauf von Gold regelrecht spekuliert.

#### Nach Landung explodiert dpa, Landsben

Die Ballonexplosion, bei der an Sonntag am Ufer des Ammersees in Bayern zehn Meuschen verletzt wurden, ereignete sich erst nach der Landung. Die sechs Schweizer Besatzungsmitglieder und vier Helfer wollten gerade den geborgenen Ballon zu-sammenrollen, als sich der darin noch vorhandene Wasserstoff vermutlich. wegen einer statischen Aufladung entzündete und explodierte.

#### Kamphausen bleibt in Haft doa, Hamm

Felix Kamphausen (41), der vor 15. Jahren im "Minouche-Prozeß" in Düsseldorf wegen versuchten Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, wird nicht vorzeitig aus der Haft entlassen. Das: entschied gestern der Erste Strafse nat des Oberlandesgericht Hamm.

#### Schreckliches Ende

SAD, Gary Funf Kinder im Alter zwischen echs und 13 Jahren, die in Gary (US-Bundesstaat Indiana) in ein geschlossenes Freibad gestiegen waren, sind in dem Schwimmbecken ertrunken. Es war nur an der tiefsten Stelle mit Regenwasser gefüllt und die Wassetoberfläche so niedrig, daß die Kinder die Ausstiegs-Leiter nicht erreichen

### 155 Jahre alt geworden?

Der vermutlich älteste Ägypter ist am Sonntag in Suez im Alter von 155 Jahren gestorben. Mohammed El-Batraoui hinterläßt seinen 23 direkten Erben Besitz im Schätzwert von um-

Argentinien mit einem Bein in Mexiko," meldete DPA gestern.

### LEUTE HEUTE

#### Rede von Kang Das Echo auf die Rede, die Bundes-

präsident Richard von Weizsäcker zum 8. Mai gehalten hat, ist immer noch nicht abgeklungen. Die Ansprache wurde jetzt als Zeitdokument von historischem Rang auf Schallplatte herausgebracht. Sie ist überall im Fachhandel sowie in den Schallplattenabteilungen der Warenhäuser zu

#### Ring von Cartier

"Tatum ist die Frau meines Lebens", gestand Tennisspieler John McEnroe (26) in Paris. Tatum O'Neal (22) murmelte überwältigt: "Ich bin so stolz auf ihn." Kurz darauf wurde McEnroe mit seiner Braut fotografiert, als er bei Cartier den Ehering für sie kaufte. Für den Verlobungsdiamanten vor drei Monaten soll der blonde "Mac" 800 000 Mark ausgegeben haben. Wann die Hochzeitsglokken läuten, ist noch nicht bekannt Freunde gehen davon aus, daß der gezährute Tennisstar und die Tochter des Schauspielers Ryan O'Neal den Termin nach dem Wimbledon-Turnier bekanntgeben, das in zwei Wochen beginnt.

### In Kreuzberg wieder 'mal Randale

### F. DIEDERICHS, Berlin Polizeibeamte, die im Berliner Be-

zirk Kreuzberg ihren täglichen Streifendienst versehen, bezeichnen die Stimmung auf der Straße als "explosiv". In den vergangenen zwei Wochen verging kaum eine Nacht, in der nicht Funkstreifenwagen auf Routinefahrten im südöstlichen Bezirk mit Pflastersteinen beworfen wurden. Tagsüber bangen Supermärkte um ihre Waren, weil radikale Jugendliche sich buchstäblich "selbst bedienen".

Zwar gibt es in dem Berliner Stadtteil keine besetzten Häuser mehr, dafür werden im "Milljöh" des Heinrich Zille, zwischen zerfallenden Hinterhöfen und türkischen Imbißbuden, die Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Jugendlichen immer härter. Westside Story in Berlin aber ohne Musical-Romantik. Dieter Schenk, Leitender Kriminaldirektor der Direktion Verbrechensbekämpfung der Berliner Polizei: "An den beteiligten Gruppen prallen Strafen ohne jede Wirkung ab."

Die Beteiligten sind einmal kahlgeschorene "Punks", die heute das Stadtbild von Kreuzberg bestimmen. Männer und Frauen mit grell gefärbten Haaren, zerlumpter Kleidung. Sie

schlafen in Abrishäusern und halten sich Ratten als Haustiere. Eine Gruppe, die nicht mehr als "sozial integrierbar" gilt. Als man einigen von ihnen ein Wohnheim zur Verfügung stellte, um sie von der Straße zu holen, war das Gebäude nach wenigen Tagen in abrißreifem Zustand. Seit 1980 sammeln sich "Punks" aus ganz Deutschland und selbst aus Großbritannien an der Spree.

Auf der anderen Seite stehen, mit unverhohlenem Haß auf die "Punks", die "Skinheads": Jugendliche in Uniformhosen der Deutschen Wehrmacht und klobigen Schnürstiefeln. Eine Truppe, die "Punks" als minderwertig ansieht und dies handfest deutlich macht. Die Auseinandersetzungen werden

mit Messern, Knüppeln, Eisenketten und Gasrevolvern ausgefochten ~Gewalt als Zeitvertreib. "Greiftrupps" der verfeindeten Gruppen machen auf U-Bahnhöfen und in den Untergrundzügen nächtliche Jagd auf einzelne Mitglieder der anderen Seite. Schaltet sich die Polizei ein, ist damit zu rechnen, daß sich die Aggression blitzschnell auf die "verhaßte Staatsgewalt" richtet.

Die Gewalt dieser beiden Jugend-

gruppen richtet sich immer häufiger auch gegen andere Bevölkerungsschichten. Die "Tageszeitung", einst Sprachrohr der Hausbesetzer-Bewe gung, vermeldete kürzlich regelrechte "Treibjagden" auf langhaarige Jugendliche aus der alternativen Szene. Unter der Überschrift "Hippies klatschen" - einer Umschreibung der Gewalttaten - spricht die Alternativ-Postille von einem "neuen Volkssport". Der Autor der "Dokumentation", der von einer selbsterlebten Bandenprügelei berichtet, fordert die alternative Szene zu Gegenmaßnahmen auf: Laßt euch nicht einzeln erwischen bildet Banden." Weitere Auseinandersetzungen im Berliner Stadtteil mit dem größten Negativ-Image scheinen somit programmiert.

sen. Bedroht von Helikoptern und

Kampfflugzeugen, mußten reißende

Flüsse durchquert werden, am Tag war es heiß, nachts fiel das Thermo-

meter unter null Grad. Wiederholt

konnte Sagurna Bombardierungen

beobachten - wie sich später heraus-

stellte, aus zweitägiger Entfernung

gar jene des medizinischen Zentrums

Zusammen mit seinen bewaffne-

ten Begleitern und mit Medikamen-

ten, Schuhen und Stoffen schwerbe-

ladenen Pferden wurde schließlich

die verwaiste Klinik erreicht. "Erst

nach Tagen trafen wir die vor den

sowjetischen Luftangriffen ausgewi-

chenen Ärzte", sagte Sagurna. "Sie waren während der Bombardierun-

gen auf ihre üblichen Besuche in der

Region gegangen. Im Umkreis von 50

Kilometer versorgen sie Hunderttau-sende von Menschen."

Über den Spenden-Eingang auf Konto 9019 bei Banken und Sparkas-

se von Bonn äußerte sich Sagurna

dankbar. "Die Gelder versetzen uns

in die Lage, in Peschawar mit der

Ausbildung von Samtätern zu begin-

nen und weitere Kliniken einzurich-

ten. Das Medikamenten-Lager in un-

serer Zentrale in der pakistanischen

Grenzstadt ist gefüllt. Wir können

seiner eigenen Organisation.

Die Berliner Polizei will jetzt versuchen, als Gegenmaßnahme bei ihren Einsätzen ein "Vertrauensverhältnis" zu den radikalen Gruppen, so ein Beamter der zuständigen Direktion, aufzubauen. Es sollen "immer die gleichen Beamten" zu Einsätzen, an de nen "Punks" oder "Skinheads" beteiligt sind, geschickt werden. Ob derartige Überlegungen von Erfolg gekrönt sind, scheint zweifelhaft.

gerechnet über eine Million Dollar:

#### ZU GUTER LETZT

## "Ihr Problemlöser!"

### Kauf vom Bauträger und Bauherrenmodelle Von Notar Dr. Christoph Reithmann, Dr. Friedrich Brych, Justitiar der Bayerischen Landesbausparkasse, und Hans

Manhart, stelly. Direktor der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank. 5.. neubearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage 1983, 556 Seiten DIN A 5, gbd. 108,- DM. ISBN 3 504 64854 6

#### Aus Besprechungen zur 5. Auflage:

.....Das Werk besticht durch seine rechtlich differenzierte, problemorientierte, eingehende und anschauliche Befassung mit den in der Recluspraxis so gewichtigen Themen des Bautrügerkaufs und Bauherrenmodells, die von den Verfassern miteinander verglichen und auch funktional gegeneinander abgegrenzt werden. Die Dokumentation mit Rechisprechung und Schrifttum ist umfassend und entspricht dem aktuellen Stand

Dr. Norbert Febl in Betriebs-Berater 14/84

....Das gilt für die jetzt erschienene 5. Auflage nicht minder. Unter geringfügiger, die Gleichwertigkeit der behandelten Themen berücksichtigender Änderung des Titels haben die Verfasser der Praxis wieder ein Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, das inzwischen wohl mit Fug und Recht die Bezeichnung "Standardwerk" verdient ... Insgesamt handelt es sich wieder um ein Buch, das in die Hände eines jeden gehört, der sich mit Bauträger- und Baubetretaungsverträgen zu beschäftigen hat: Ein Buch, das so gut geschrieben ist, daß man sich darin festlesen

Richter am BGH Doerry in ZfBR 4/83

....Auch die 5. Auflage ist daher wieder unentbehrlich für Richter, Rechtsanwälte und Notare, sowie für die Funktionsträger beim Bauherrenmodell, etwa die Initiatoren, Treuhänder, Vermittler, Anlageberater, Steuerberater und gegebenenfalls Finanzierer." Der Wohnungseigentimer 3/83

Verlag Dr. Otto Schmidt KG · Köln

Reithmann, Brych, Manhart:

...mit Fug und Recht die Bezeichnung

"Standardwerk" verdient...

Dieses Buch erhalten Sie in jeder Buchhandlung.



Reithmann · Brych · Manhart

rlag Dr. Otto Schmidt KG

